

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

59.0.28.



PG7012. L7





• .

PG 7012.L7

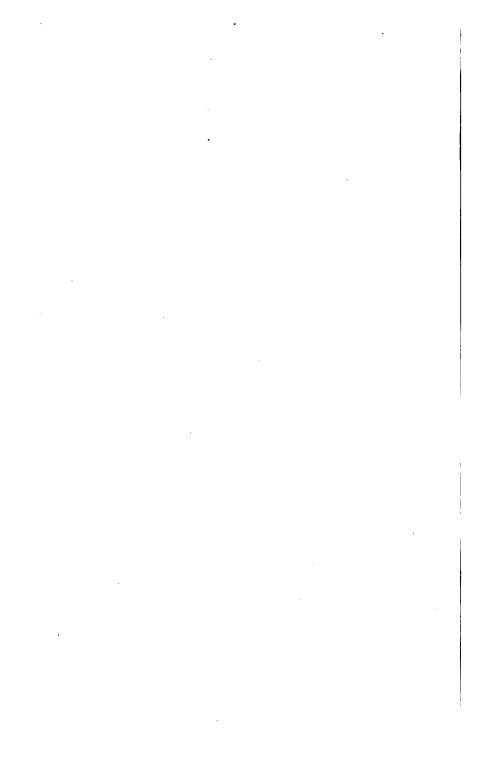

## Geschichte

ber

polnischen National=Literatur.

P67012. L7

. • **\** • • . . .

# Geschichte

ber

# polnischen National-Literatur

überfichtlich dargestellt

von

E. Lipnicki.

Mainz, Berlag von Franz Kircheim. 1873.

59.0.25



Mains, Drud bon Florian Aupferberg.

#### Horwort.

Dem Begriffe ber Rational=Literatur entsprechend, beschränkt fich bas vorliegende Buch auf die poetischen Denkmaler der Geiftesthätigkeit der Bolen, das heißt auf jene Erzeugniffe, welche allen Kreisen des Boltes entstammen und auf alle Der Lefer wird bemnach in ben unmittelbar zurückwirken. fünf ersten Berioden dieser Literaturgeschichte Werte von weittragender, aber nicht unmittelbarer Wirtung vermiffen, so namentlich biejenigen ber beiben größten wiffenschaftlichen Celebritäten, ber Bolen im Mittelalter: Ciolet's und Ropernit's. biese hochverdienten Männer konnten ebenso wenig, als eine stattliche Reibe von Chroniften und Geschichtschreibern, bier einen Plat finden, da fie zumeift in fremder Sprache, der lateinischen, fcrieben und die Ergebniffe ihrer epochemachenden Forschungen erft auf Umwegen in ihre Beimath gurudgelangten. Wir baben uns jedoch von jener Methode zwei Ausnahmen erlaubt. In der Schilberung des "golbenen Zeitalters" fonnten wir die Person Starga's nicht übergeben, welcher einer ber einflugreichften Factoren der bamaligen Strömung auf politischem wie auf literarischem Gebiete mar; und in der letten Beriode haben wir auch bie Philosophie und Geschichte in unsere Betrachtung mit hineingezogen, weil nun auf diefen beiben Gebieten eine Reihe bon Werten erfchien, welche fofort in die weiteften Rreife des Bolles brangen und auch auf bie poetifche Strömung einen theilmeife beftimmenben und maggebenben Ginflug ausübten. . . .

Die Uranfänge ber polnischen Dichtung, wie auch bie ber polnischen Sprache und Geschichte, geben auf das allgemeine, politisch noch nicht gegliederte Slaventhum zurud. Seitdem sich jedoch ber polnische Staat als folder consolidirt hatte, verschwand Die flavische Wechselwirtung auf geiftigem Gebiete und die polnische Poesie hat sich, mit sehr geringen Ausnahmen, selbstständig und namentlich unabhängig von der Literatur der anderen flaviichen Bolter entwidelt. Der Bergleich mit diesen fann also fein meritorischer, sondern ein rein außerlicher fein. In dieser Sinficht finden wir, daß die polnische National-Literatur unter ihren flavischen Schwestern die einzige ift, welche sich seit dem elften Jahrhundert in stetiger und ununterbrochener Weise bis zum heutigen Tage entwickelt hat und fortgeschritten ift. kleinruffifche oder ruthenische Boefie, welche mit der Chronik Neftor's und dem "Gefang vom Heere Igor's" einen fühnen Anlauf nahm, ichloß fich feit dem sechzehnten Jahrhundert der polnischen Literatur an. Die großruffische National-Literatur datirt erft von Peter I., also seit dem achtzehnten Jahrhundert. Die bohmische Boesie mar der polnischen vorausgeeilt, um jeboch mit der bekannten Ratastrophe der Schlacht am weißen Berge für zwei Jahrhunderte zu verftummen. Bon einer abnlichen Rataftrophe murbe die ferbische Literatur ichon am Ende des vierzehnten Jahrhunderts, durch die Schlacht auf dem Amfelfelbe, heimgesucht. Wenn aber ein großer böhmischer Dichter biesen beiben Riederlagen die Schlacht bei Maciejowice als ebenburtig im Unheil an die Seite ftellt, so ift dies nur in politischer Hinsicht richtig, denn die polnische National-Literatur hat fich gerade nach jener Niederlage auf eine bis dahin nicht gekannte Söhe emporgeschwungen.

Es mag paradoxal klingen, ist aber nichtsbestoweniger wahr, daß die polnische National-Literatur, obschon stets volksthümlich, doch weit mehr Anregung von den anderen europäischen Literaturen erhalten hat, als von den slavischen. Zuerst entwickelte sie sich unter dem Einstusse des damals weltbeherrschenden Latein. Dann, im sechzehnten Jahrhundert, lernte Koch anowsti, der bedeutenosse Dichter des "goldenen Zeitalters", in Italien

und Frankreich die fünstlerischen Formen, um fie, in seine Beimath zurückgekehrt, mit seinem nationalen Genie zu durchdringen, während die italienischen Meisterwerte von Anderen sofort ins Polnische übertragen wurden. - Im siebzehnten Jahrhundert tampfte wieder der lateinische Ginfluß mit dem frangösischen um ben Vorrang; ber lettere siegte in der folgenden Beriode, er brudte bem Zeitalter bes Konigs Stanislaus Poniatowsti ben Stempel des migberstandenen Classicismus auf, ohne jedoch die Oriainalität und Bolksthumlichteit ber polnischen Poefie gang vernichten zu können. Un der Wiege der neuesten Glanzperiode ber polnischen Literatur standen die deutschen, englischen und frangösischen Dichterfürsten, und die Erstlingswerte ber beiden hervorragenoften Bertreter dieser Beriode, Mickie wich und Slowacki, tragen febr deutliche Spuren diefes Ginfluffes gur Schau, dem fie fich jedoch niemals als stlavische Nachahmer unterwarfen. In der weiteren Entwickelung verschwindet dieser Einfluß, um einer normalen Wechselwirtung Plat ju machen. "Boltsthumlich" war die polnische Boefie immer; in der letten Beriode ist sie auch "europäisch" geworden — das sind fortan die Merkmale, welche tein hervorragendes Werk dieser Beriode perleugnet.

Jener volksthumlichen Richtung gemäß fteht die polnische National-Literatur in der engsten Berbindung mit der Gefcichte bes polnischen Boltes, fie ift beren herrlichste Blüthe, aber auch ohne sie unverständlich. Wir haben bemnach auch in der vor-Liegenden Betrachtung den geschichtlichen Berhältniffen diejenige Beachtung widmen zu sollen geglaubt, welche bei der geringen Renntniß der polnischen Geschichte im größeren Bublitum dringend geboten schien. Der Rampf gegen ben Often - bas war bie culturgefdictliche Mission des polnischen Boltes. Demnach be= ainnt auch die polnische National-Literatur mit einem Schlachtgedicht, das gleichzeitig ein Muttergottes-Symnus ift. Die erften Jahrhunderte der polnischen Geschichte verflossen in unaufhörlichem Rampfe um die Existenz und Consolidirung des Staates. Die Boesie schwieg auch in dieser Zeit nicht vollständig, allein ihre garten Blüthen weltten unter bem Schlachtgewühl schnell

bahin und ließen geringe Spuren zurück. Erst nachdem durch die Wahl Jagello's zum König von Polen am Ende des vierzehnten Jahrhunderts die große polnisch-litthauisch-ruchenische Conföderation zu Stande gekommen war, trat eine Zeit der Macht und Ruhe ein, die sich sofort auf literarischem Gebiete in einem gewaltigen Aufschwung Luft machte, den man das "golden en e Zeitalter" der polnischen National-Literatur zu nenen pflegt.

Dieser Aufschwung beschräntte sich nicht auf ben eigentlichen Rern Polens, Masovien; die stammberwandten Provinzen: Ruthenien, Litthauen, Preußen, betheiligten fich an bemfelben in hervorragender Weise. Und es war dies feine nur politische, sondern es war nationale Einigkeit. Der erste Dichter dieses Zeitraumes war ein Ruthene, Nitolaus Rej, ber die Dacht des polnischen Clementes feierlich anerkannte, indem er seinen Local-Dialett aufgab und in polnischer Sprache bichtete. bem Zenithe feines Ruhmes stehend, übergab er die Lyra mit feltener Befdeidenbeit feinem großen Rachfolger Johann Roganowsti. Diefe beiben Dichter gehörten bem Abel an. Inbeffen tritt sogleich die Thatsache in den Bordergrund, daß die nationale Begeisterung und europäische Cultur bereits alle Schichten des Boltes durchdrungen hatte, benn es schließen fich jenen Beiben sofort burgerliche Dichter an, als beren talentvollster Bertreter Alonowicz erfcheint. Mit ber Machtfülle, beren fich ber polnische Staat bas ganze sechzehnte Jahrhundert hindurch erfreute, balt bie rege Bewegung auf allen Gebieten geiftiger Thätigfeit gleichen Schritt. Um Gingange bes Zeitraumes ftebt ber Ruthene Rej, am Schluffe, schon in die Zeit des politischen und bes ihm entsprechenden literarifden Berfalles binübergreifenb, ber Grofpole Starga, ein unübertrefflicher Rangelredner, ber noch einmal die eben hinschwindende Große auferweckte und gleichzeitig mit prophetischem Geiste das kommende Unbeil vorhersagte. Bon einem Ende zum anderen des großen Reiches, bon ber Ober bis jum ichwarzen Meere, mar bas polnifchruthenische Bolk von dem nämlichen nationalen Patriotismus befeelt!

Die beiben folgenden Epochen ber polnischen National-Literatur find wieber ein treuer Spiegel ber geschichtlichen Zuftande. Bom Parteikampfe im Innern gerruttet und von den Rachbarflaaten, namentlich Schweben, Rugland — ober wie es damals bieß: Mostovien — und der Türkei fortwährend befriegt, ging Polen seinem Untergange mit Riesenschritten entgegen. fange bes 17. Jahrhunderts errang es noch glanzende Siege über die Schaaren dieser Feinde und zog triumphirend in Mostau ein. Gin halbes Jahrhundert fpater folog es mit Rugland einen bemüthigenden Frieden ab, worin es fich der mertwürdigen Bedingung unterwarf, das Meisterwert eines Dichters biefer Zeit öffentlich zu verbrennen, weil barin ber Czaar beleidigt fei! Roch ein Mal fladerte der alte Heldenruhm unter Johann Sobiesti hell empor, um bann einer befto brudenberen Finfternig Plat ju machen. An biefem turgen Aufschwung begeisterten fich bie bamaligen Dichter, allein feiner erreichte bie Sobe feiner Borganger. Durch gelehrte Flosteln suchte man zu ersetzen, was an ursprünglichem, genialen Enthusiasmus mangelte; so wie man butch pomphafte Gefandtichaften ins Ausland und Anhäufung ber Titel römischer Reichsfürsten ben politischen Berfall zu berhüllen, sich über die eigene Ohnmacht zu täuschen suchte.

Noch beutlicher tritt biefer Berfall in ber barauf folgenben Beriode "des Königs Stanislaus" in ben Borbergrund. Die alte Tapferfeit und Tugend mar entschwunden. Ein Theil der Broßen erniedrigte fich ju Söldlingen ber Nachbarmachte, und im wuften Jagen nach leichtem Gewinn und maglofen Genuffen vergaßen sie des Baterlandes, verachteten ihre Muttersprache und warfen sich bem Franzosenthume in seinen niedrigsten Erfcheinungen in die Arme. Am Hofe bes Königs und in den Palaften ber Großen herrschte ein frivoler, wüster Ton, ber sich mit gleichem Chnismus in den politischen Thaten ober vielmehr Unthaten, wie in ben literarischen Werten außerte. Selbst Bifchofe, wie Naruszewicz und Rraficti, hulbigten biefer Richtung in bedenklichem Mage. So hat denn diese Periode wenig Dauerhaftes, Geniales geschaffen; ihre hervorragenoften Bertreter fteben an poetischer Begeifterung zurud hinter ben Rorpphäen ber vorigen

und ihr Berdienst beschränkt sich darauf, die Sprache wieder von den Schlacken gereinigt zu haben, von denen sie in der vorigen Periode verunskaltet worden war.

Allein das volksthümliche Element war auch in dieser Zeit nicht völlig entschwunden. Es knüpft sich an den Namen: Rarpinsti. Er bildet den rothen Faden, der auch in diefer Zeit nicht reißt und uns zur nächsten, ber eminent volksthumlichen Beriode der polnischen National-Literatur binüberleitet. In demfelben Jahre, als der lette polnische Ronig, Stanislaus Poniatomsti, in Betersburg ftarb, 1798, murde der polnische Dichter= tonig Abam Mickiewicz in der Nabe von Wilna geboren. Bolen war seiner politischen Existenz beraubt; seine einst fo ruhmreichen Kriegerichagren fochten nunmehr unter fremden Rabnen; seine belebten Sitzungsfäle waren geschloffen: - ber nationale Geift fuchte und fand feine Bufluchtsftätte in bem ftillen, aber herrlichen Garten der Poesie. "Wie die Nachtigall aus dem brennenden Gebäude flieht, fich eine Beile auf dem Dache nieberläßt, und wenn dieses zusammenfturzt, in die Balber eilt, um dort aus voller Brust über Trümmern und Ruinen das Lied ber Trauer anzustimmen 1)," — so floh die polnische Muse aus bem königlichen Schlosse und ben Balaften ber Großen, um in ben hütten ihren Sit aufzuschlagen. Und das Lied, das fie jest anstimmte, übertraf alle früheren an Innigkeit und Bracht. In allen Theilen des alten Polens hallte es wieder und überall erweckte es ein helltonendes, mächtiges Echo . . . . Ebenbürtig trat die polnische Poesie jest ihren europäischen Schwestern an die Seite.

In der Darstellung der Geschichte der polnischen Nationalsteratur hat man noch immer große Schwierigkeiten zu überwinden, die nicht gestatten, heute schon ein vollkommenes Werk dieser Art zu verfassen. Die größte Schwierigkeit liegt darin, daß sehr viele Werke nicht nur aus den früheren Perioden, sons dern auch aus den letzten, noch nicht verössentlicht sind, und demnach dem Literarhistoriker nicht immer ein unmittelbarer

<sup>1)</sup> Mickiewicz im "Ronrad Wallenrod".

Einblid geftattet ift. Gine ber bedeutenoften polnischen Dichtungen, das Epos "ber Cho cimer Rrieg" 3. B., ift erft bor zwei Jahrzehnten entbedt worden, mas die ganze bisherige Beurtheilung ber "maccaronisch=paneghrischen Beriode" umgestoßen hat. Auch befriedigen die diesbezüglichen polnischen Bearbeitungen noch immer nicht volltommen. Gin epochemachendes Wert in Diefer Sinfict ift die Literaturgeschichte von Wisniemsti in gehn Banden, die jedoch nicht bis jur letten Beriode reicht. Sehr werthvolle bibliographische Daten enthält die in einigen zwanzig Auflagen erschienene Literaturgeschichte von Lukaszewicz. Profeffor Bartoszewicz hat eine Literaturgeschichte verfaßt, Die jedoch nur für die älteren Berioden maggebend ift, aber auch bort den hiftorischen Werten größere Beachtung widmet, als den bichterischen. Die Literaturgeschichte des herrn Professor Nehring empfiehlt sich besonders durch eine gründliche Bearbeitung ber letten Beriode. Daneben existirt noch eine ganze Reihe von polnischen Literaturgeschichten, so von Bettowsti, Maciejowsti, Majortiewicz u. f. w., allein feine berfelben ift bisher als erichöpfend bezeichnet worden.

Auch das vorliegende Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollkommenheit. Es lag dem Verfasser vor Allem daran, das
deutsche Publikum mit einem ziemlich unbekannten Gebiete vertraut zu machen. Er mußte sich demnach darauf beschränken,
die wichtigsten Erscheinungen der polnischen National-Literatur
möglichst zusammenhängend und möglichst präcis vorzusühren.
Sollte er damit unter dem deutschen Publikum einiges Interesse
für diese bisher so sehr vernachlässigte, aber doch so beachtenswerthe Geistesthätigkeit eines großen Volkes angeregt haben, so
wird er sich für seine Mühe hoch belohnt fühlen und es gern
Anderen überlassen, dereinst die Lücken auszusüllen.

3m Jänner 1873.

. • .

## Inhalts - Verzeichniß.

| •               |                                                     | Seite    |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Borwort .       |                                                     | Ш        |
| Erfte Feriode.  | Das Beitalter der Piaften. Bon ber Ginführung       |          |
|                 | bes Chriftenthums in Polen bis zur Gründung ber     |          |
|                 | Krafauer Universität im Jahre 1364                  | 1        |
|                 | Bur Orientirung                                     | 1        |
|                 | Das ältefte Dentmal ber polnifchen Sprache .        | 3        |
|                 | Der Muttergottesbomnus                              | 4        |
|                 | Johann von Bnin                                     | 5        |
|                 | Spuren weltlicher Lieber                            | 5        |
|                 | Dramatische Anfänge                                 | 6        |
| Bmeite Beriede. | Forfrühling ber polnifden Foefte. Bon ber           |          |
| ,               | Gründung ber Rrafauer Universität im Jahre 1364     |          |
|                 | bis jum Ericheinen bes erften gebruckten polnifchen |          |
|                 | Buches im Sabre 1521                                | 7        |
|                 | Rur Drientirung                                     | 7        |
|                 | Die ältesten poetischen Denkmäler                   | 9        |
|                 | Fragmente weltlicher Dichtungen                     | 10       |
|                 | Stanislaus Ciolet von Zelechow                      | 10       |
|                 | Andreas Galka von Dobczyn                           | 12       |
|                 | Andreas von Clupia                                  | 12       |
|                 | Dramatische Spuren                                  | 13       |
| Britte Meriade  | Pas goldene Beitafter. Bon 1521 bis 1621 .          | 14       |
| Dritte Bernauer | Bur Orientirung                                     | 14       |
|                 | Die hervorragenoften Dichter                        | 19       |
|                 | Rifolaus Rej                                        | 19       |
|                 | Johann Kochanowski                                  | 23       |
| •               | Sebaftian Fabian Klonowicz                          | 27       |
|                 | Rikolaus Sep Szarzynski                             | 30       |
|                 | A Dr. Comt - Diff. Diff.                            | 32<br>32 |
|                 | Stanislaus Grochowsti                               | 34       |
|                 |                                                     | 3€<br>36 |
|                 | Simon Szhmonowicz                                   | 50       |

#### – XIV –

|             |        |        |      |         |                  |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    | Sett |
|-------------|--------|--------|------|---------|------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------|
|             |        | Das    | Ð    | ram     | a .              |     |      |      |     |     |     | •   |     |    |    | 3'   |
|             |        | Erz    | ähl  | unge    | $\mathfrak{n}$ . |     |      | •    |     |     |     |     |     |    |    | 40   |
|             |        |        |      | Star    |                  |     |      | •    |     |     |     |     |     |    |    | 41   |
| Pierte Per  | iede.  | Pie 3  |      |         |                  |     |      |      |     |     |     |     |     | ſф | m  |      |
|             |        | Foefte |      | Bon 1   |                  |     |      |      |     |     |     |     |     | •  | •  | 48   |
|             |        |        |      | entiru  |                  |     |      | •    |     |     |     |     |     | •  |    | 48   |
|             |        |        |      | Poto    |                  |     |      | •    |     |     |     | •   | •   |    |    | 46   |
| _           |        |        |      | Twar    |                  |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    | 48   |
| •           |        |        |      | n Roc   |                  |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    | 49   |
|             |        | Hier   | nin  | ius D   | tor83            | thn | •    |      |     | •   |     | •   |     | •  |    | 51   |
|             |        |        |      | More    | • •              |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    | 52   |
| Fünfte Per  | riode. |        |      |         |                  | 5 5 | tan  | iisl | aus | ğ   | on  | ial | 011 | 5Ř | ŧ. |      |
|             |        | Bon 1' |      |         |                  | •   | •    | •    |     |     |     | •   | •   |    | •  | 55   |
|             |        |        |      | Rras    |                  |     |      | •    | •   | •   | •   |     | •   | •  |    | 58   |
|             |        |        |      | fpoe    |                  |     |      |      |     | •   | •   | •   | •   |    | •  | 62   |
|             |        | 216    | am   | Naru    | Bzewi            | cz  | •    | •    |     | •   |     | •   | •   | •  | •  | 62   |
|             |        |        |      | laus    |                  |     | ŧi   | •    | •   | •   | •   |     | ٠   |    | •  | 63   |
|             |        |        |      | n We    |                  |     | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •  | 65   |
| •           | •      |        |      | tion    |                  |     |      |      |     | •   | ٠   | •   | •   | •  | •  | 66   |
|             |        | _      | •    | Dhon    |                  |     |      |      |     |     | •   | •   | •   | •  | •  | 66   |
|             |        |        |      | Karpi   | nsti             | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | ٠   | •  | •  | 67   |
|             |        |        |      | tiſģ    |                  |     |      |      |     |     |     |     | •   | •  | •  | 69   |
|             |        |        |      | g Kro   |                  |     |      |      |     |     |     |     | •   | •  | ٠  | 69   |
|             |        |        |      | 8 Fel   |                  |     |      |      |     |     | •   | •   |     | ٠  | •  | 70   |
|             |        |        |      | Wezy)   |                  | •   |      |      |     |     | •   |     | •   | •  | •  | 71   |
|             |        |        |      | ch ter  |                  |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    | 72   |
|             |        |        |      | ursh    |                  |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    | 72   |
|             |        |        |      | n Wo    |                  |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    | 73   |
| Bechfte Per | riode. |        |      |         |                  |     |      |      |     |     | rai | ur  | •   | ¥0 | n  |      |
|             |        | 1820 b | -    |         |                  | -   | -    |      |     | •   | •   | •   | •   | •  | •  | 75   |
|             |        | I. ¥   | -    | emei    |                  | Æ ţ | e i  | Į    | •   | •   | •   | •   | •   | ٠  | •  | 78   |
|             |        |        |      | Dichtt  | •                | •   |      | •    |     | •   | •   | • . | •   | •  | ٠  | 78   |
| •           |        |        |      | Beschi  | •                |     |      | •    |     | •   | •   | •   | •   | •  | •  | 95   |
|             |        | ~      |      | Bhilofi |                  |     |      |      |     |     | •   | •   | •   | •  | •  | 106  |
|             |        | 11. ¥  |      | grap    |                  |     |      |      |     |     | •   | •   | •   | •  | •  | 116  |
|             |        |        |      | Abam    |                  |     |      |      |     |     | •   | •   | •   | •  | •  | 119  |
|             |        |        |      | Julius  |                  |     |      |      |     |     | •   | •   | •   | •  | •  | 127  |
|             |        |        | 3. ¢ | Sigiøn  | nund             | Qt  | af . | Kro  | jin | sti |     | ٠   | •   |    | •  | 187  |

## Erfte Periode.

## Das Beitalter der Piasten.

Bon der Einführung des Christenthums in Polen bis zur Gründung ber Krakauer Universität im Jahre 1864.

#### Bur Grientirung.

**G**b die Bolen vor der Einführung des Christenthums eine Literatur beseffen haben ober nicht, läßt fich bisber durch schriftliche Denkmäler nicht entscheiden. Rach den allgemeinen Annahmen bedienten fie fich in den früheften Zeiten der Runen, fpater des chrillischen Alphabets. Was die ersteren betrifft, so haben sich bie betreffenden Entbedungen des Slovaken Rollar, der 1835 auf den fteinernen Löwen bor dem Dome in Bamberg die polnisch = flavische Runenschrift: "Czerny Bug" — "der schwarze Gott", gesehen haben wollte, wie auch die angeblich flavischen Inschriften, welche ber Pole Rucharsti 1828 auf einigen in Steiermark ausgegrabenen Helmen entbedt zu haben glaubte, längst als phantastische Musionen erwiesen. In ben fünfziger Jahren wurden in Mitorzon im Großherzogthume Bosen zwei Steine mit Infdriften ausgegraben, welche zwar von einem ber bedeutenoften flavischen Philologen, dem derzeitigen Universitäts= professor in Warschau, Dr. v. Prayborowski, für unecht, von einer anderen Autorität bagegen, dem bor einigen Jahren verftorbenen Brofeffor der flavischen Sprachen und Literatur an der Breslauer Universität, Dr. Cybulski, für vollkommen authentisch erklärt worden find. Cybulsti hat mit Hilfe diefer Runen und einiger anderweitiger Andeutungen sogar ein ganzes flavisches Runenalphabet zusammen-Lipnicti, Gefdicte ber bolnifden Rationalliteratur.

gesett. Die Mitorzyner Steine find jedoch bald, nachdem man bie in Rede stehenden Inschriften copirt hatte, verschwunden.

In der Periode des Uebergangs zur allgemeinen Annahme des Chriftenthums sollen die Polen das chrillische Alphabet angewendet haben. Auch für diese Behauptung liegt fein authentischer Beleg vor. Dagegen geschieht in den altesten Geschichtswerten einer Chronit des Domherrn von Plod, Jaroslaw, Erwähnung, welche angeblich am Anfange des 13. Jahrhunderts mit chrillischen Lettern geschrieben mar, und die älteften Ueberlieferungen Preußens und Masoviens enthielt. So soll sich noch im Anfange des 16. Jahrhunderts in Wlocawet die in demselben Alphabet geschriebene Chronit des berühmten Beter Blaft Dunin aus Stranno befunden haben, welcher unter Boleslam Arapmoufty und seinem Sohne Bladyslaw sich unter Anderem durch die Erbauung von 70 Kirchen berühmt machte. Auch wurde in dem großpolnischen Schlosse Saubin ein febr altes Buch aufbewahrt, worin die Wappen verschiedener Familien theils im lateinischen, theils im chrillischen Alphabet beschrieben sein sollten. bin und besonders mit Rudsicht auf die gleichzeitigen literarischen Denkmäler der Czechen und Ruffen wird nun von manchen Belehrten die Ansicht hartnäckig verfochten, auch die Polen hatten bereits in der vorchriftlichen Zeit eine cyrillisch geschriebene Literatur beseffen, deren Dentmäler jedoch von der tatholischen Geiftlichkeit gefliffentlich als Ueberrefte einer heidnischen Zeit vernichtet wurden. Ohne uns in diese gelehrten Streitigkeiten einzulaffen, tonftatiren wir einfach, daß aus der pordriftlichen Cpoche tein literarisches Dentmal übrig ift, und daß es sich also nicht beweisen läßt, ob und welche Schriftsprache die Polen in jener Periode beseffen haben.

Mit der Einführung des Christenthums verbreitete sich das lateinische Alphabet sehr schnell im Lande. Da jedoch anfangs der Episcopat und der Clerus überhaupt fast ausschließlich aus Fremden bestand, so wurde der Gebrauch der polnischen Sprache in Amt und Schule bald in den Hintergrund gedrängt. Das Lateinische wurde die officielle Sprache und bald eilten die Polen shaarenweise nach fremden Universitäten und verstärften,

in ihre Heimath zurudgetehrt, bas lateinisch foreibende und fprechende Lager. Als jedoch im 13. Jahrhundert überdies, ein maffenhaftes Eindringen von deutschen Colonisten, welche ihre Sprache und ihre Gefete mitbrachten, die Gefahr der Entnationalisirung noch näher rudte, begann die nationale Reaction. An die Spike berfelben trat der Bischof von Krafau, Belta, welcher im Jahre 1257 bestimmte, es folle Jedermann das Bater unser, das Ave Maria und die zehn Gebote polnisch tennen, und an den Pfarrichulen Lehrer anzustellen verbot, die der Landessprache nicht mächtig wären. Weiter noch ging eine unter bem Borfike des Erzbischofs von Gnesen Jatob Swinta in Jahre 1285 abgehaltene Synode, wofelbft beschloffen murde, feinem Auslander ein firchliches Beneficium ju verleihen, mabrend gleichzeitig die Bestimmung Belta's hinsichtlich der Lehrer erneuert wurde. Bald darauf entstanden auch neben den Rloster- und Bfarrschulen Privatinftitute, wie denn der Posener Bischof Andreas ben Einwohnern seiner Resideng im Jahre 1303 eigene Schulen au gründen erlaubte.

Während die polnische Sprache berart vor ihrem Untergange gesichert wurde, blieb sie jedoch vorerst auf das private und tirchliche Leben beschränkt. Auf dem wissenschaftlichen Gebiete herrschte das Lateinische ausschließlich und in dieser Sprache wurden die geschichtlichen Werke dieser Periode, die Chronisen von Gallus, Kadlubet, Bogusal und Basto geschrieben. Im Allgemeinen war diese Zeit der unausbörlichen auswärtigen Kriege und des inneren Parteizwisses keineswegs geeignet, das Ausblüßen und Berbreiten der Wissenschaft zu fördern und dem Dichter großartige und dankbare Stosse zu bieten. So ist denn nicht einmal die Ueberlieserung von irgend einer umfangreichen Dichtung aus dieser Zeit vorhanden, und einige kirchliche Lieder sind der einzige Beweis, daß die Poesie schon in dieser Periode unter dem Geräusch der Wassen nicht gänzlich verstummte.

#### Das altefte Denkmal der polnifchen Sprace.

Als solches wird bisher die Uebersetzung des 50. Pfalmes betrachtet. Dieselbe wurde fast gleichzeitig in zwei Exemplaren

a durch!

in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts aufgefunden. Das Erste befindet sich in Medyka bei Przempfl, das zweite - mahr= icheinlich eine sehr späte Abschrift des ersteren — wird in der Aratauer Universitätsbibliothet aufbewahrt. Zu diesem zweiten Cremplare hat der gelehrte Bantfie die Bemertung gemacht, es gehöre in die Zeit von 1390 — 1430. Dagegen wird bas erftere von Maciejowsti in das 13. Jahrhundert verwiesen. Der poetische Werth dieser Uebersetzung ift ziemlich gering, obgleich man fie teineswegs als miglungen bezeichnen barf. Höchft intereffant bagegen ift biefes altefte Dentmal ber polnischen Sprace in linguistischer hinficht, indem es von dem Gifer Zeugniß ablegt, womit man fich bestrebte, die verschiedenen flavischen Originallaute vermittelft des lateinischen Alphabetes — mit gothischen Lettern — auszudrücken. Die Berlegenheit ift hier so groß, daß felbst in dem furzen in Rede stehenden Bsalme dieselben Worte oft auf verschiedene Weise geschrieben sind. Die heutigen Nasenlaute a und e sind entweder durch an und en oder auch burch ein senkrecht burchstrichenes o, - o -, welches mit ber Zeit aus dem Gebrauch tam, ausgedrückt; ftatt j fchrieb man g u. j. w.

#### Der Muttergottesfymnus.

Obgleich die ältesten Abschriften dieses Hymnus erst in die folgende Periode fallen, so ist doch nicht zu zweiseln, daß er bereits in der ersten Periode gedichtet und allgemein verbreitet war. Er wurde von den polnischen Herren vor der Schlacht gesungen und vertrat auch sonst die Stelle eines Nationalhymnus. Gedichtet soll er von dem heil. Abalbert von Prag sein, welcher auf seinen Bekehrungsreisen nach dem Ostseestrand zwischen Arakau und Gnesen vor dem Bolke predigte und also der polnischen Sprache vollkommen mächtig sein mußte. Andererseits machen die hin und wieder eingestreuten böhmischen Worte, welche die ältesten Abschriften ausweisen, jene Annahme ziemlich wahrscheinlich und bestätigen die diesbezügliche Ueberlieferung. Der Hymnus wurde mit der Zeit um viele Verse vernehrt. Nach Maciejowski

bestand er ursprünglich aus zwei Strophen, in dem Text vom Jahre 1408 sind deren bereits 12, in einem späteren vom Jahre 1456 schon 19.

#### Johann von Buin.

Johann von Bnin wurde im Jahre 1335 jum Bischof von Posen gewählt. Er war ein heiterer, witiger und lebensfroher, babei aber ein fehr gelehrter Mann, der trot feines zuweilen wüften Lebenswandels einige fehr fromme Lieder ju Ehren Maria's und der Heiligen dichtete, bon denen uns jedoch nur in einer Biographie der posener Bischöfe von Treter die Titel und einige Anfangsverfe überliefert find. Sein Lied zu Ehren des heil. Abalbert's begann zwar mit bem lateinischen Berfe: "in laudem summi praesulis," doch scheint es, daß die übrigen Berse polnisch waren, indem ihre Anfangsbuchstaben polnisch das Atrostichon: "Johann, Pralat von Posen," bilbeten. Nach dem Zeugniß bes Chronisten Janko von Czarnkow (1367) wurden die Lieder bes Bischofs in Posen von den Zünften gefungen, was auch dafür zu sprechen scheint, daß fie in polnischer Sprache verfaßt waren. Maciejowsti jedoch ift der Ansicht, fie seien lateinisch geschrieben gewesen.

#### Spuren welllicher Lieder.

In den gleichzeitigen lateinischen Chroniken sindet man häusige Erwähnungen von Liedern, welche das Bolk bei verschiedenen Gelegenheiten sang. So überliesert uns Martin Gallus die lateinische Uebersetzung eines "Trauerliedes auf den Tod Boleslaw's des Kühnen." Casimir, der Restaurator, wurde bei seiner Rückehr nach Polen von dem Bolke mit einem Liede begrüßt, dessen ersten Bers: "Sei uns gegrüßt, theurer Herr," Bielski in seiner Chronik erwähnt. Bei Gallus geschieht dann wieder eines Liedes Erwähnung, worin die That eines Kriegers geseiert wird, der diesem König Casimir in einer Schlacht mit den Mazuren das Leben rettete. Dlugosz berichtet über

ein Lied von der "Ermordung der Fürstin Ludgarda," der berfloßenen Gattin des großpolnischen Fürsten und späteren Königs Przemyslaw. Ferner existirte "das Lied vom Schulzen Albert," welcher unter Wladyslaw Lotietet lebte, und endlich ein Lied über die "Ermordung einer tartarischen Prinzessschlin in Schlesien".

#### Pramatifde Aufänge.

Die ältesten Spuren bramatischer Anfänge reichen in die Zeit Leszet's des Weißen, während der letzten Jahrzehnte des 12. Jahrhunderts. Nach dem Tode des vorhergehenden Königs wurde ein "Dialog" aufgeführt, worin die Personisicationen der Heiterfeit, der Trauer, der Freiheit und Gerechtigkeit auftraten. Unter Leszet dem Weißen mußten sich derartige Vorstellungen sehr verbreitet haben, da Innocenz III. in einem Briefe an den Erzbischof von Gnesen, Heinrich von Bren, die polnische Geistlichkeit strenge tadelt, daß sie sich bei denselben nicht allein betheiligt, sondern sogar ihre Kirchen dazu hergibt.

## Breite Deriode.

## Horfrühling der polnischen Poesie.

Bon ber Gründung ber Krafauer Universität im Jahre 1864 bis jum Erscheinen bes ersten gebruckten polnischen Buches im Jahre 1521.

#### Bur Grientirung.

Madyslaw Lotietet hatte die Einheit des polnischen Staates hergestellt, Casimir der Große das Ansehen desselben nach Außen bin, indem er fich gleichzeitig ber unteren Boltsichichten im Inneren eifrig annahm, weghalb man ihn den "Bauernkönig" nannte; hölzern, hieß es nach seinem Tode, übernahm er Polen, gemauert ließ er es jurud. Gine ichwere und unheilvolle Zeit hatte Polen zwar noch unter der Migregierung des ungarischen Ludwig zu bestehen, bald jedoch flieg es in Folge ber Bermählung Bedwig's mit Wladyslaw Jagello von Litthauen faft ploglich zu einer ungeahnten Macht empor und behnte seine Grenzen nach Often bis jur Dwina und jum Dniepr aus, im Guben aber, in Folge ber Wiebereroberung Rothruglands und der Tributpflichtigfeit der Donaufürstenthümer, bis an das fowarze Meer. Die zahlreichen, in ethnographischer Hinsicht so verschiedenartigen Bölkerstämme, welche innerhalb diefer weiten Grenzen theils neben, theils burcheinander wohnten, tonnten nicht sofort zu einer nationalen Dasse zusammenschmelzen, fanden jedoch ihre außere Einheit in ber politischen Berbindung und auf bem geiftigen Bebiete in dem gemeinsamen Chriftenthum und der lateinischen Sprache, beren sich alle hervorragenderen Schriftsteller diefer Zeit fast ausschließlich bedienten.

Ein anderes Einigungsband fand bas große Reich in der Rratauer Sochicule. Schon Cafimir ber Große hatte bie Nothwendigfeit einer solchen erkannt und demnach im Jahre 1364 ein diesbezügliches Privilegium für Krafau ausgestellt, was von Babst Urban V. bestätigt wurde. Allein diesmal sollte es bei ber guten Absicht sein Bewenden haben. Als Cafimir ftarb, befand sich die junge Universität in vollkommener Auflösung und die Jugend zog wieder schaarenweise nach Brag, woselbst Die polnische Rationalität eine der vier Stimmen erhielt. Rönigin Hedwig, welche Litthauen ohne einen Schwertstreich für Polen und die Kirche gewann, blieb es vorbehalten, den Plan ihres königlichen Obeims zu verwirklichen. Ihren Anstrengungen gelang es, die in Berfall gerathene Universität auf's Glanzenofte wiederherzustellen. Bonifacius IX., bei dem sich Bedwig eines großen Ansehens erfreute, bestätigte im Jahre 1397 das frühere papstliche Breve und gestattete überdies die Errichtung einer theologischen Facultät, deren Promotionen er denjenigen der Barifer Facultät gleichstellt. König Wladyslaw nahm sich nach bem frühzeitigen Tode seiner Gattin ihres großen Planes mit vielem Eifer an, und wurde dabei von den beiden Teftamentsvollstredern berfelben, dem Rrafauer Bischofe Wysz und dem Palatin Johann von Tenczyn auf's Wirtsamfte unterftütt. Im Juli 1400 erfolgte die feierliche Eröffnung der Universität unter ihrem ersten Rector Stanislaus von Starbimierz. Bald befand fich die Anftalt in vollster Blithe und zog Schaaren von Lernbegierigen an, nicht nur aus Volen und Litthauen, sondern selbst aus Ungarn und Deutschland und bem fernen Schweden. wurde der geiftige Brennpunkt Polens. Man fagte später, wenn sie nicht Mutter, bann sei sie wenigstens eine liebevolle Stiefmutter gewesen.

Indessen hatte sich die fast plöglich zu einer Großmacht ersten Ranges angewachsene polnisch ruthenische Conföderation keineswegs hinreichend im Inneren consolidirt, um einen ähnslichen allgemeinen, nationalen Ausschwung zu ermöglichen, wie ihn das deutsche Reich bereits in der Zeit der Hohenstaufen erreichte. Die große Bewegung der Kreuzzüge, welche damals das

beutsche Bolt in allen seinen Schichten mit sich fortriß und die Einen zur "äventiure" trieb, die Anderen wenigstens dem Gesange von "helden lobebaeren, von grözer Kuonheit" eifrigst lauschen ließ, während sie gleichzeitig eine Ueberfülle von neuen poetischen Stoffen in's Land brachte, sehlte in Polen. Es handelte sich hier noch immer nur mehr um die Errichtung der staatlichen Fundamente: die architectonische Ausschmückung des Baues blieb der nachfolgenden Periode vorbehalten.

Bieles mag noch in den verschiedenen zum Theil sehr schwer zugänglichen Privatarchiven verborgen liegen; allein eine großartige Schöpfung, wie der "arme Heinrich" oder "Parcival", befindet sich sicherlich nicht darunter, denn es sehlten dieser Periode eben alle jene Boraussezungen, welche solchen Dichtungen vorausgehen müssen. Alles, was uns aus dieser Spoche vorliegt, beschränkt sich auf einige spärliche Fragmente und das Zeugnis der lateinisch schreibenden Chronisten, daß es polnische Dicker gab und daß sie dies oder jenes schrieben. Es waren dies die zarten, voreiligen Knospen, welche als die schüchternen Vorboten jenes Frühlings erschienen, der bald in majestätischem Glanze eintreten sollte.

#### Die alteften poetischen Denkmaler.

Es ist dies das Psalterion Margaretha's, welches Graf St. Dunin Borkowski im St. Florian-Rloster bei Linz auffand und 1834 unter diesem Titel verössentlichte, indem er es als das Eigenthum der mährischen Prinzessin Margaretha, Gemahlin Ludwig's von Ungarn, betrachtete. Nach einer anderen Bersion gehörte es jedoch Maria, der älteren Tochter Ludwig's, welche ursprünglich für den polnischen Thron bestimmt war, später jedoch die Gemahlin des Kaisers Sigismund wurde. Diese Annahmen beruhen auf dem Umstande, daß sich an einer Stelle des Manuscriptes der Buchstabe M. nebst dem Anjou'schen Bappen besindet, welches der ungarisch-polnische König Ludwig sührte. Das Manuscript kann mit der Gattin Sigismund's August's, Catharina, nach dem Kloster St. Florian gekommen sein, wo dieselbe beigesetzt ist. Die Form dieses merkwürdigen Buches ist Groß-Quart; die Psalmen sind lateinisch, deutsch und polnisch, die Anfangslettern reich verziert und colorirt.

Die altesten Texte des Muttergotteshymnus fallen in. diese Periode. Der erste stammt vom Jahre 1408, der zweite von 1456, der dritte ist mit dem Statut Lasti's 1506 erschienen.

#### Fragmente weltlicher Dichtungen.

Bon einem "Liede über Witold", den vielbesungener kihnen und ehrgeizigen Großherzog von Litthauen, haben sich nur die beiden ersten Berse erhalten: "Witold idzie po ulicy— Za nim niosą dwie szablicy." — Bon einem anderen Liede, worin die "Riederlage in der Bukwina" beweint wurde, wo König Albrecht, wie man damals meinte, auf den nüchdiavellistischen Kath seines italienischen Secretärs, des als Geschichtsschreiber dieser Zeit hervorragenden Callimach, den undändigen Adel absichtlich in einen Hinterhalt führte und zusammenhauen ließ, hat Bielski in seiner Chronik nur die zwei ersten Berse ausbewahrt: "Za Króla Oldrachta — Wyginęla szlachta."

#### Stanislaus Giolek von Belecow.

Stanislaus Ciolet, Sohn des Palatins von Masovien, war ein geistreicher und gebildeter Mann, weßhalb er sich bald das Bertrauen und Wohlwollen des Königs Wladyslaw Jagello in hohem Grade erwarb. Von demselben wurde er oft mit wichtigen Missionen betraut. So ging er als königlicher Gesandter zu Sigismund nach Ungarn und begleitete Wladyslaw auf den wichtigen Keichstag zu Horodlo im Jahre 1413. In Folge satyrischer Ausfälle zog er sich später die Ungnade des Königs zu, namentlich als er dessen Bermählung mit einer dritten Gattin, der besahrten und durch keinerlei Vorzüge hervorragenden Elisabeth Granowska, übrigens in vollkommener Uebereinstimmung mit der össentlichen Meinung, in beißender und roher Weise verspottete.

Ciolet wurde deshalb bom Hofe verbannt, jedoch, als sich seine Unentbehrlichteit herausgestellt hatte, bald wieder gurudberufen und fogar 1427 jum Bijchofe von Bofen und jum Staatstangler Aber auch jest ichabete er fich burch feine bofe Bunge. Da er nämlich die papftliche Bestätigung feiner neuen tirchlichen Burde nicht fofort erhielt, fcrieb er einen groben Brief nach Rom, was feine Lage nur noch berichlimmerte. Der Papft nannte ihn in einem Briefe an den Großherzog von Litthauen einen "Sohn der Bosheit", der von Stolz und Ehrgeiz erfüllt, alles zu thun bereit fei, um nur immer hober zu fteigen, und der dieferhalb gefliffentlich den Zwiespalt zwischen seinem Könige und dem heiligen Stuhle nahre. Es fcheint, daß diese Befchuldigungen theilweise durch den ausschweisenden Lebenswandel Ciolet's hervorgerufen waren. Als jedoch sein Nebenbuhler, der bom Papfte ernannte Bifchof Mieroslaw bon Brudzewo ftarb, verföhnte fich Ciolet mit Rom und behauptete fich in der Gnade feines Ronigs und in feiner bischöflichen Burde. Spater mifchte er fich fogar in die bobmifchen Wirren und nahm Bartei für jenen Theil der Huffiten, welcher den litthauischen Fürsten Sigismund Korybut jum böhmischen König mahlte. Nachdem er bann noch mannigfache politische Missionen ausgeführt, unter anderen an das Concil zu Bafel, wo er für den inzwischen verftorbenen König Wladyslaw Jagello eine feierliche Todtenmeffe las, ftarb er am 18. November 1437.

Leider hat sich kein Werk dieses vielseitigen Mannes erhalten. oder ist wenigstens bis jett nicht aufgefunden worden. Aus den gleichzeitigen Chroniken erfahren wir nur, daß er "die kühnen, klugen und glücklichen Thaten" seines Bolkes besang, daß er alte Dichtungen umarbeitete, neue schuf, und daß seine Dichtungen seinem hohen Gönner, dem König Wladhslaw, ungemein gesielen. Da nun der König des Lateinischen weder in Schrift noch in Wort kundig war, so muß Ciolek offenbar in polnischer Sprache gedichtet haben. Die Zeitgenossen rühmen die Schönheit und Vollendung seiner Werke.

#### Andreas Galla von Jobczyn.

Obaleich Brofessor an der Krakauer Universität und Domberr bei St. Florian auf bem Rleparz, war Galfa ein febr eifriger Anhanger des Huffitismus. Als er seine diesbezüglichen Anfichten öffentlich zu berkünden anfing und dieserhalb von dem Bischof von Arakau, dem Cardinal Zbigniew Olesnidi, jur haft im Rlofter Mogila verurtheilt wurde, entfloh er nach Schlefien, wo bamals Boleslaw V. von Dels herrichte, von dem man fagte, er glaube weder an den himmel, noch an die bolle. borthin verfolgte ihn der Cardinal, der eifrigste Gegner des Suffitismus, indem er den Breslauer Bijchof, Beter Nowat, aufforderte, den Flüchtling zu bestrafen oder nach Arafau abzuliefern; daffelbe Berlangen ftellte die Krafauer Universität in einem Schreiben vom Jahre 1449. Galfa verftand es jedoch, allen Nachstellungen zu entgeben, und hörte nicht auf, von seinem unbekannten Aufenthaltsort aus die Lehre Huffens und Wiklef's in zahlreichen Schriften nach Bolen bin zu verbreiten. Fragmente seiner Gedichte finden sich in den gleichzeitigen Chroniken zerstreut. Bon seinen größeren Dichtungen bat sich nur sein "Lobeshymnus auf Witlef" erhalten, der von Samuel Bantte aufgefunden und 1816 veröffentlicht worden ift.

#### Andreas von Slupia.

Derselbe war Benedictiner-Mönch in dem Aloster zum heiligen Kreuz auf der Lysa gora, später Probst in Slupia und seit 1481 Abt dieses Alosters. Als solcher wird er noch 1497 erwähnt. Er war ein gelehrter Mann und beschäftigte sich eifrig mit dem Abschreiben berühmter Werke, was damals als eine sehr verdienstvolle Arbeit betrachtet wurde. Vor etwa fünfzig Jahren wurden sünf Gesänge aufgefunden, welche ihm allgemein zugesschrieben werden. Sie sind ausschließlich religiösen Inhaltes, Hymnen zu Ehren Maria's und Christi. An Schönheit der Sprache und wahrer dichterischer Begeisterung libertressen sie alle anderen gleichzeitigen poetischen Ergüsse.

#### Dramatifche Spuren.

Das Drama, deffen Anfänge bereits in der vorhergebenden Periode konstatirt wurden, machte in der zweiten keine Fortschritte, sondern blieb in dem Zuftande der garteften Rindheit. In den Alosterschulen und an der Arakauer Universität wurden bialogische Borftellungen aufgeführt, deren Erträgnig ben armeren Schülern zugute tam. Die Rirche lobte zwar biefe Aufführungen feineswegs und die Synode vom Jahre 1420 verbot den Geiftlichen fogar ausdrücklich, die Fastnachtsspiele zu besuchen, allein es war schwer, dieselben gang zu verhindern, zumal selbst eifrige Bischöfe, wie der Cardinal Zbigniew Olesnicht, ihnen oft beiwohnten. König Cafimir Jagello unterhielt einmal seine Gafte während der Fastenzeit mit einem Fastnachtsspiel! Daneben finden fich auch Anzeigen weltlicher Schauspiele. Dlugosz erzählt in seiner berühmten Geschichte, man habe ju seinen Zeiten die Ermordung der Prinzeffin Ludgarda auf der Bühne dargeftellt. Spater murben Greigniffe aus ber griechifden Gefchichte und mythologifche Stoffe bramatifirt. Gregor von Sanot ichrieb Comodien, in benen er Plautus nachahmte. Doch hat fich tein Fragment biefer Dramen erhalten.

## Dritte Periode.

## Das goldene Beitalter.

Bon 1521 bis 1621.

#### Bur Grienfirung.

Die Dynastie der Jagellonen hatte sich mahrend des 15. Jahrhunderts über die südlichen und weftlichen Nebenlander ausgebreitet, und sowohl in Best wie in Brag festen guß gefaßt. Der älteste Sohn Jagello's, Wladyslaw, war als König von Ungarn gegen Constantinopel gezogen, doch 1444 in der Schlacht bei Barna gefallen. Giner ber Entel Jagello's, ebenfalls ein Wladyslam, ward am Ende des Jahrhunderts König von Bob men und Ungarn. Es zeigte fich bier im Often eine abnliche Tendeng gur Universalmonarchie, wie sie im folgenden Jahrhunbert unter Karl V. und Heinrich IV. im Westen an ben Tag trat. Aber gerade diese Ausbreitungssucht, diese nebelhaften Umriffe hatten im 15. Jahrhundert die innere Consolidirung des Reiches und somit die Ausbildung und Entwidelung einer eigentlichen Nationalidee verhindert. Diefes geschah erft in der nunmehr zu besprechenden Periode. Als Sigismund I. im Jahre 1506 den polnischen Thron bestieg, herrschte seine Dynastie zwar noch in Böhmen und Ungarn, allein fie follte bafelbit bald erlöschen, ohne daß man polnischerseits irgend welchen Anspruch auf diese Staaten zu erheben geneigt gewesen ware. Sigismund I. hemmte alle Ausbreitungstendenzen ganz entschieden, und sein

Sohn Sigismund August ließ sich nur schwer bewegen, das Protectorat Lieflands zu übernehmen. Die Regierung der beiden letzten Jagellonen, 1506—1572, ist die Zeit der inneren Consolidirung des polnischen Reiches und der Ausbildung des Nationalgesühles, welches sofort in der Poesse seinen erhabensten Ausdruck fand, während es sich unter Stephan Batory und später in den Kriegen mit Rußland und der Türkei prastisch bethätigte.

Bunachft entwickelte fich die polnische Boefie Diefer Beriode unter bem Ginflug ber altclassischen Studien. In der borbergehenden Choche hatte man fich auf die Renntniß ber lateinischen Sprache und auf die Runft, sich darin fertig und schon auszubruden, beschränft; jest brang man in ben Geift ber claffischen Schöpfungen und eignete fich ihre tunftlerische Form an. Aratauer Universität einerseits, und andererseits häufige Reisen faft aller hervorragenden Personlichkeiten nach Italien forderten die Berbreitung des humanismus in Bolen. Diefer Ginfluß außerte fich nun in breifacher Richtung: indem er zuerft eine flattliche Reibe von lateinisch schreibenden Dichtern erzeugte; bann zur Aneignung ber hervorragenoften Schöpfungen ber fremben Literaturen antrieb; und endlich Diejenigen, bei denen das Nationalgefühl die Oberhand gewann, auf die Bobe einer vollenbeten Form erhob. Un der Spipe der Ersteren steht der 1537 jum Primas bon Polen erhobene Andreas Rrancti; ihm reihen sich an: ber 1538 nach einem vielbewegten und zuweilen nicht gerade mufterhaften Lebensmandel jum Fürftbischof von Ermeland erwählte Johann Dantyszet und der als Dichter noch weit berühmtere Clemens Janicti. Diefer, ein Bauerntipd aus Grofpolen, geboren 1516 in Janusztowo bei Inin, erhielt seine Erziehung in Posen und wurde dann von einem hohen Gonner nach Padua geschickt, wo er sich eifrig mit humaniftischen Studien beschäftigte, ohne die bereits in Posen begonnene dichterische Thätigkeit zu vernachlässigen. Seine "Elegien" erwarben ihm europäischen Ruf und am 22. Juli 1540 erhielt er von dem venetianischen Patricius Contarini im Namen des Kaisers das Patent als "poëta laureatus". Gemeingut des polnischen Boltes find diese lateinischen Dichtungen niemals geworden, ja ihre Uebersetzungen in die Muttersprache des Berfassers datiren zumeist erst aus der neuesten Zeit.

Unter den Uebersegern fremder Meisterwerte erwarben fich das größte Berdienst die Gebrüder Andreas und Beter Der Erstere übertrug 1574 die "Aeneis", Rocanowsti. welches Wert 1590 in Krafau erschien; der Zweite lieferte eine vortreffliche Uebersetzung des "befreiten Jerusalem" und des "wüthenden Roland". Gin dritter Rochanowsti, Rifolaus, übersette Plutard, ohne jedoch seine Arbeit zu veröffentlichen. Die "Antigone" von Sophofles wurde von Jatoborsti, bie "Batrachompomachie" Homer's von Zaborowsti übertragen. Dit Horaz beschäftigten fich Johann Rochanowsti und Sebaftian Betrychus. Auch Ovid war eine Lieblingslecture ber bamaligen Zeit. Fragmentarische Uebersetzungen der "Metamorphofen" lieferte der Raftelan Debowsti; werthvolle und vollftandige Uebersetungen berfelben Dichtungen hinterließen: Otminowsti und Zebrowsti.

Bedeutend gefördert wurde der literarische Aufschwung in biefer Beriode durch die Einbürgerung der Buchdruckertunft in Schon im Jahre 1465 war einer ber flüchtigen Drucker aus Westphalen, Günther Zainer, nach Krafau gefommen, wofelbst er einige lateinische Bucher firchlichen Inhaltes brucke. Die erfte ständige Druderei wurde in Arakau von Swietopelk Fiol errichtet; als derselbe jedoch in den Jahren 1490 bis 1491 einige russische Bücher drucke, wurde er als Schismatiker verfolgt und flüchtete nach Ungarn, allwo er 1525 farb. Hierauf gründete der reiche Raufmann Saller eine Druderei in Kratan. in welcher junadift lateinische Bucher gebruckt wurden, bis unter seinem Rachfolger Hieronymus Wietor im Jahre 1521 das erfte polnische gedrudte Buch erschien, und zwar: "Die Unterredungen Salomon's mit Marcholt", von dem Baccalaureus Johann aus Roszyczki. Diefes Ereignig wird als Anfangs. datum des "golbenen Zeitalters" betrachtet. Neben ber Haller= ichen entstanden in Arafau, dem damaligen Brennpuntte der literarischen Bewegung, gablreiche Drudereien, von denen diejenis gen von Ungler, Wietor, ber Scharfenberger, Wierzbieta 2c.

den größten Ruf erwarben. Noch unter Sigismund I. entstanben Drudereien in Wilna, Pultust und Pofen; unter Sigismund August blübte die Druderei in Brzesc, wo der Fürst Ritolaus Radziwill einen Centralpuntt für die calviniftische Lehre geschaffen hatte. Aber auch in vielen kleinen, heute vergeffenen ober aufgehobenen Städtchen, wie in Anyszyn, Ratow und. Zamosc, wurden zahlreiche Bucher verschiedenartigften Inhaltes aebruckt. Warschau erhielt seine erfte Druckerei ziemlich spat, namlich erst unter Stephan Batory, während sich unter den Großen die Meisten im Besitze von Privatdruckereien befanden, die fie theils, wie die Herburt's, durch die Beröffentlichung der Geschichte Dlugosz' zu gemeinnütlichen Zweden verwendeten, theils aber auch, wie namentlich die Fürsten Radziwill und Oftrogeki, im Intereffe des eigenen Chrgeizes und Parteizwistes migbrauchten. Daneben erichien noch eine Menge polnischer Werke im Austande, so besonders in Breslau, Prag, Augsburg, Köln, Paris 2c.

Erhielt die polnische Poesie dieser Beriode durch den Einfluß ber Meisterwerte des Alterthums ihre classifche Form, wurde fie durch die Einburgerung der Buchdrudertunft in ihrer Berbreitung bedeutend gefördert: fo mar es besonders die Bewegung auf po-Litischem und firchlichem Gebiete, welche fie zu einer wahrhaft nationalen, alle Schichten bes Bolfes durchdringenden und in ihren Areis ziehenden machte. Schon unter Sigismund I. war Die monarchische Macht zu einem Schattenbilbe herabgefunken; noch mehr machte fich das bemokratische Element unter seinem Rachfolger Sigismund August geltend, und nach dem Tobe bes letten Jagelloniden verwandelte fich das polnische Reich officiell in eine Republik, deren lebenslänglich gewählter Brafident qufällig den Titel eines Königs führte, ohne königliche Gewalt zu besitten. Der große Rrieger Batory versuchte es vergeblich, die alte monarchische Würde wieder herzustellen. Diese Demokratifirung des Staates brachte es mit fich, daß fich ein großer Theil des Boltes an den öffentlichen Angelegenheiten betheiligte, fich in den Landtagen und dem Reichsrathe in endlosen politischen Discuffionen erging und seine politischen Ansichten in zahllosen Flugforiften niederlegte, welche allgemein verständlich sein mußten,

um die erwünschte Wirtung zu erzielen, und demnach zur Entwidelung der polnischen Sprache wefentlich beitrugen. Denfelben Erfolg hatte die Reformation, welche in Polen nur die Oberfläche berührte und also auch nicht die Leidenschaft und den Religionshaß erzeugte, welche damals Deutschland einem "vom Sturme gebeitschten, mit ichaumenben Bellen bebedten Deere" gleich machte, und demgemäß die "Schreibart der Grobheit und Schmähung in Mode" brachten. Zuerst waren es die "Diffidenten", welche in polnischen Schriften für die neue Lehre Propaganda zu machen versuchten, ohne sich um die Entruftung ber Gelehrten zu kummern. Balb folgte ihrem Beispiele die katho lifche Geiftlichteit. Beibe Parteien veröffentlichten eine ftattliche Reibe von polnischen Schriften, bis sich julett ber in diesem Rampfe erftartte Peter Starga am Ende diefer Periode und in ben ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts zu einem Rangelredner erften Ranges und jum bedeutenoften Redner Bolens erhob.

An der Spige der bedeutenden Reihe polnischer Dichter ftebt Nitolaus Rej, "ber Bater ber polnischen Boefie", ber Dann. welcher seinem natürlichen dichterischen Drange querft in urwüchsigen Berfen Luft machte. Bescheiden trat er später bas Scepter bem mahren Dichterfürften bes golbenen Zeitalters, Johann Rochanowsti, ab, bem es vorbehalten war, die polnifche Poefie als ebenbürtige Schwefter in ben Rreis ber europäischen Mufen einzuführen. Mit einem großen poetischen Talente ausgeffattet und vielseitig gebildet, tonnte Gebaftian Rlonowicz, ber britte hervorragenofte Dichter, von mannichfachen perfonlichen Ungludsfällen beimgefucht, nicht zu ber inneren Seelenruhe gelangen, welche die Borbedingung jeder großen, harmonisch vollendeten Schöpfung ju fein pflegt. Man möchte ibn in diefer Hinficht mit Julius Slowadi veraleichen, mahrend Rochanowsti ber Abam Midiewicz bieser Zeit ift. An biefe brei bedeutendften foliegt fich eine ganze Reihe fehr talentvoller Dichter an, so ber Majovier Grochowsti, der Grofpole Miastowsti, Die Ruthenen Sep und Szymonowicz, was beweift, daß fich bie verschiedenen Theile des großen volnischen Reiches in diefer

Periode bereits in einem gemeinschaftlichen geistigen Streben volltommen vereinigt hatten. Es muß demnach desto mehr auffallen, daß das Drama, welches in der genialen Schäpfung Rochanowsti's: "Die Entlassung der Gesandten," einen so vielbersprechenden Anlauf nahm, doch in der vorliegenden Periode nur wenig vorwärts schritt. Die dramatische Poesie wuchstaum aus der Kindheit hinaus, geschweige denn, daß man es zu einer nationalen Bühne gebracht hätte, wie sie am Ende dieser Epoche in Spanien mit Calderon und in England mit Shatesspeare und seinen Borläufern in schönster Blüthe prangte.

# Die hervorragenoften Dichter.

### Nikolans Rej.

Der "Bater der polnischen Boefie", Nitolaus Rej, murbe im Jahre 1505 ju Zurawno am Dnieftr aus einem alten, ziemlich reichbegüterten Abelsgeschlechte geboren. Sein Bater war ein gottesfürchtiger und einfacher Mann, voll sonderbarer Schrullen, berenthalb er seinen Sohn bis in die Junglingsjahre in seinem Hause behielt, ohne ihn auch nur für einen Augenblid von seiner Seite zu laffen. Endlich ließ er fich boch von Berwandten und Freunden bewegen, den Anaben in die Schule zu Starmierz bei Aratau zu fenden. Nitolaus blieb bier zwei Jahre, ohne jedoch viel zu lernen. Um ihn in größerer Nähe zu haben, nahm ihn fein Bater aus Starmierz fort und fcidte ihn nach Lemberg in die Schule. Auch hier und fpater in Rratau jog Ritolaus luftige Gesellschaft bem ernsten Studium vor, lernte wenig, machte aber besto mehr tolle Streiche. Wieder in das elterliche Haus zurückgefehrt, lag ber Jüngling ber Jago und dem Fischfange im Onieftr eifrig ob, und fein Bater hatte an seinen launigen Ginfällen und seinem hausbadenen Berftande bie größte Freude. So war Rej auf dem beften Wege, einen reiden Schat von angeborenen Talenten unbenütt zu bergraben. 2\*

als er, 20 Jahre alt, ber damaligen Sitte gemäß an den Hof eines Magnaten zur Bervollständigung seiner äußeren Bildung geschickt wurde. Glücklicherweise gelangte er an den Hof des Palatin von Sendomir, Andreas Tenczynski, eines der gebildetsten Großen seiner Zeit. Dieser kluge und ehrenwerthe Herr begann nun seinen ungebildeten Hössing zuerst im Schreiben polnischer Briefe zu unterrichten. Bald sing auch Rej an, sich seiner Unwissenheit zu schämen und das bisher Bersäumte fleißig nachzuholen. Sosort gelangte nun sein angeborenes Talent zum Durchbruch, und Rej begann, so gut es eben gehen wollte, Berkzu schreiben.

Nachdem er den Hof Tenczynski's verlaffen hatte und in seine heimathliche Gegend zurückgekehrt war, führte er ein freies und fröhliches Leben. Er trat in keinerlei Dienste, nicht einmal in ben Staatsbienft, benn, meinte er, wenn man ein Amt übernimmt, so muffen zwei der toftbarften Guter des Menschen, die Unabhängigkeit und das Gewissen, beschwert werden. Doch war er keineswegs ein durchaus gleichgiltiger Zuschauer der Ereig-nisse in seinem Baterlande. Er fand Gefallen an dem königlichen Hofe, und wohnte deßhalb gewöhnlich in der Nähe Kratau's, obgleich er durch gludliche Heirath und verschiedene Erbschaften allmählich einen bedeutenden Gütercomplex in Rothrus land erworben, und bajelbft zwei Städtchen, Rejowiec und Ofsta, gegründet hatte. Indeffen konnte er ohne Larm und fröhliche Trinkgelage nicht leben, und nahm deshalb fehr eifrig an allen öffentlichen Berfammlungen und Reichstagen Theil. war er fehr beliebt, nicht nur bei Sigismund I., sondern auch bei deffen Gemablin, der schlimmen Bona Sforza. Beide zogen ihn oft herbei, und beschentten ihn mit einem Landgut und Jahrgelb. Das große Bermögen, welches Rej allmählich angehäuft hatte, reichte jedoch eben nur für seinen verschwenderischen Lebens-Stets war er von einer Schaar flingerer und mandel aus. älterer Leute umgeben, welche ihm theils seiner fröhlichen Laune wegen, theils aber auch als Parafiten und Schmaroger Gefellicaft leisteten.

Diefem Leben wurde Rej plotlich durch bas Eindringen ber

reformatorischen Lehre entriffen. Obgleich er unter seinen nachsten Berwandten Erzbischöfe besaß, zögerte er jedoch nicht, mit ber Mode zu geben, und die "Genfer Neuigkeiten" waren damals in Bolen in der Mode. Er nahm die Feder zur hand und begann junachft im Geifte ber Diffibenten Boftillen und Bibelstellen zu erläutern. Balb gewöhnte er sich an die neue Beichäftigung und entwickelte darin eine große und vielseitige Thätigfeit. Zuerft bichtete er ein Drama: "Das Leben und bie Thaten bes judischen Joseph", bann fcrieb er: "Die iconen Thaten eines driftlichen Menichen"; ferner: "Die Apokalppfis" und ein Buch "Ueber die Gundfluth"; bann ben "Abelsgarten", ben "Rampf bes Beichides mit ber Tugend", ein "Buch für bie Frauen"; "Apophtegmata" ober "die höfischen Abenteuer berichiedener Menichen"; ferner: "Rlagen über die polnische Unordnung", die "Rede an einen ehrenwer's then polnifden Ritter"; bann ben "Sarnifch eines drifflichen Ritters", ben "Abichied vom Leben" und endlich den "Spiegel für alle Stände, ober bas Leben eines ehrlichen Mannes". Das allein, mas wir bon Rej besitzen, bildet bereits eine kleine Bibliothek, und sie mare bei weitem größer, wenn wir alle feine Schriften hatten. Da er fich nämlich seiner Unwissenheit schämte, ließ er alle seine Schriften anonym erscheinen. Sein Zeitgenosse und Biograph Erzeciesti bemerkt ausdrücklich, daß zu Lebzeiten Rej's viele feiner Schriften verloren gingen, unter anderen ein Wert: "de neutralibus", welches trot des lateinischen Titels sicherlich polnisch geschrieben mar, da Rej der lateinischen Sprache nicht hinreichend mächtig war. Dieses Wert, von dem der Biograph versichert, es sei "tein geringes" gewesen, ging mit dem Buchdrucker bei Brzesc wahrscheinlich im Muchawiec unter.

Der "Spiegel für alle Stände" erschien zwei Jahre vor dem Tode des Dichters, 1567. Es werden darin alle möglichen Dinge, von Gott bis zu den geringsten Angelegenheiten des täglichen Lebens besprochen und zum Anlaß für moralische Resterionen gemacht. Solche "Spiegel" waren damals in

der Mode. Sie vertraten ungefähr die Stelle des heutigen Conversationslexikons. Dit seiner oberflächlichen aber vielseitigen Bilbung und seinem ungebundenen Drange jum Schreiben mablte auch Rej mit Borliebe jene Form, die ihm Alles, was er etwa wußte, fühlte oder dachte, an den Mann bringen ließ. Uebrigen zeigt sich der Verfaffer in diesem Werte überall als das Prototyp des urwüchfigen polnischen Schelmannes jener 3ch mit allen seinen Tugenden und Fehlern. Aus diesem Grunde ift es auch von einem großen hiftorischen Interesse. — Sieben Jahr alter als der Spiegel ift fein Gedicht: "Das Bild bes & bens eines ehrlichen Mannes." Daffelbe ftebt niedriger, als der Spiegel, ift weitschweifig, breit und voll wil Wiederholungen. Es behandelt den Rampf des Jünglings mit der Leidenschaft. Der Dichter führt ihn im himmel und auf ber Erbe herum, er zeigt ihm die guten und bofen Dinge, Berftand und die Ausschweifung, er gibt ihm gute und bose Be fährten, die ihn nach zwei verschiedenen Seiten hin ziehen. Rüngling wählt. Rach langem Kampfe betritt er den rechten Weg, und nachdem er diese und jene griechischen und römischen Philosophen zu Rathe gezogen, wird er ein ehrbarer und tugend hafter Mann.

Die Sprache Rej's ist im Algemeinen zierlich, voll von Bilbern und Allegorien, dabei männlich und kräftig. Oft drechselt er gestissentlich schöne Phrasen und hat an denselben nicht weniger Freude, als am Inhalt. Es ist das die Sprache des Landmannes, der zwar mit Vorliebe die Annehmlichseiten des häußlichen Lebens schildert, aber auch, wenn dies der Augenblick erheischt, das Schwert zu ergreisen versteht. Ein über das andern Mal stimmt er ländliche Lieder an; Idhllen entschlüchsen seiner Laute. Er liebt die mit Blüthen bedeckten Bäume im Garten, und den Regen, der seine Felder benetzt, und das Vieh, das außdem Stalle geht. Hin und wieder gebricht es seiner Sprache an Jartheit, sie ist rauh und veraltet, immer aber bleibt sie durch aus original, von jederlei fremden Einssüssen frei. In seinem Style, wie in seinen Gefühlen und Thaten ist Rej stets der Urspole.

Obgleich ihn seine Zeitgenossen mit Ennius und Hesiod, ja sogar mit Homer und Dante verglichen, steht Rej doch als Dichter ziemlich niedrig. Die mangelhafte Bildung, die er genossen, ließ sein angedorenes Talent nicht völlig zum Durchbruch gelangen. Seine politische Thätigkeit und sein genußsüchtiges Leben zehrten seine geistigen Schäße auf. Die Tage hindurch schwerten und schwelgte er mit seinen zahllosen Freunden, Nachts erst schried und dichtete er. Bon einem inneren, unbezähmbaren Drange getrieben, warf er sich auf alle möglichen Gegenstände, schrieb von Allem, was er verstand, und was er nicht verstand. Rej steht daher nicht als der hervorragendste nationale Dichter an der Schwelle der polnischen Poesie, sondern nur als Derjenige, der auf vielen Gebieten zugleich den Anstoß gab und eine Menge jüngerer Talente in die poetische Arena einführte.

### Johann Rochanowski.

Johann Rochanowski ist nicht nur der glänzendste Kepräsentant dieser Periode, sondern überhaupt bis zum Zeitalter Midiewicz's der bedeutendste polnische Dichter. Mit ihm beginnt eigentlich die polnische Poesie. Rej war ein talentvoller, aber ungebildeter Improvisator, keines seiner Gedichte erreichte die Höhe künstlerischer Bollendung. Anders Rochanowski. Bei ihm vereinigt sich wahres poetisches Gefühl mit gründlicher Bildung und musterhafter Beherrschung der Sprache.

Geboren 1530 zu Sychn im Palatinat Radom, erhielt er im elterlichen Hause unter der liebevollen und sorgsamen Obhut seiner Mutter eine sorgfältige Erziehung. In seinem 20. Lebenssiahre wurde er in's Ausland geschickt, und zwar zuerst nach Deutschland, dann nach Italien, wo er sich im Jahre 1552 als Student an der Universität von Padua inscribirte. Auch besuchter Benedig, Rom und Campanien und machte sich während seines Aufenthaltes in Italien mit der classischen Literatur gründlich bekannt. Darauf ging er nach Paris und sernte das Haupt der "Plejade", Ronsard, kennen, dessen Bemühungen auf die Bervollkommnung der französsischen Sprache nach dem Muster der

classischen Poesie gerichtet waren. Unter dem Einflusse dieser Richtung dichtete Kochanowski in Paris einige polnische Lieder, unter anderen das populäre Lied, welches mit dem Berse beginnt: "Bas verlangst Du, Herr, von uns für Deine großen Gaben?" Dieses Lied gelangte bald nach Polen, und als es in einer Gessellschaft, woselbst sich der später berühmte Kanzler und Hetman Iohann Zamojski und Nikolaus Rej befanden, vorgelesen wurde, rief es eine allgemeine Begeisterung hervor, und Rej erkannte seinem jungen Nebenbuhler sosort den Borrang zu. Nachdem ihm der Ruhm derartig vorangeeilt war, kehrte Iohann 1557 in seine Heimath zurück, um den Nachlaß seiner inzwischen gesstorbenen Mutter zu ordnen und unter den entzweiten Geschwistern den Frieden herzustellen. Das gelang erst 1560 durch Theilung der Güter, wobei unser Dichter das Gut Czarnylas erhielt.

Unterbeffen hatte der Unterstaatstangler Badniewsti Anftrengungen gemacht, um den jungen und hochgebildeten Mann in den Staatsdienst zu ziehen. Es gelang. Rochanowsti wurde Secretar des Ronigs. Diefe Stellung eröffnete gewöhnlich ben Weg ju den höchsten Würden. Allein unser Dichter ließ sich nicht vom Chrgeiz umstriden. Er scherzte und bichtete, ohne sich um Die Intriguen am Sofe zu befümmern. Den neugierigen Freutben erzählte er seine Erlebnisse in der Fremde, und als dieser Stoff ericopft mar, erheiterte er fie mit feinen "Scherzen", "Frasati", in denen fich viel Beift, humor und Satyre tandgab, und die defhalb bald die Runde durch das ganze Land machten. Unterdeffen wurde er von seinen hohen Gonnern am Hofe mit Geschenken überhäuft, und obgleich er teine priefterlichen Weihen befag, murde ihm eine Probstei in Pofen und eine andere in Zwolen übertragen. Der Convent zu Sieciechow hatte sogar nicht übel Luft, den Dichter zu seinem Abte zu wählen! Es war damals auch in Bolen Sitte, daß Laien geiftliche Pfründen besagen und die tirchlichen Angelegenheiten durch schlecht besoldete Priefter besorgen ließen, mabrend sie selbst die reichen Einkünfte einzogen. Doch fühlte Rochanowski das Ungebührliche einer folden Stellung und entzog fich den läftigen Gunftbezeugungen, sobald sein eifrigster Gönner Mhszlowski den bischoflichen Stuhl zu Plock erhielt und den Hof verließ. Rochanowski begab sich nun auf sein väterliches Gut Czarnylas, um seiner Familie und den Musen zu leben.

Mit seiner Gattin Dorota Podlodowska lebte er in musterhafter Che und sein liebenswürdiges Töchterchen Urfula tronte bas häusliche Glück. Bald gewöhnte er fich so fehr an seinen freund= lichen und fillen Czarnhlas, daß er sich nur febr felten bewegen ließ, an dem tumultuarischen öffentlichen Leben seiner Zeit Theil zu nehmen. Nach der Flucht Beinrich's von Balois wurde er jedoch in diesen Strudel gezogen, wohnte der Versammlung in Stezpca bei, wo diefer König abgeset wurde, und betheiligte fich bann eifrig an dem Wahlreichstage ju Warfchau. Sier ertlarte er sich für den öfterreichischen Throncandidaten. Die Politik war jedoch nicht die ftarte Seite des Dichters. Mit Rudficht auf seine literarischen Berdienste hörte man ihn zwar als einen "nicht unverständigen" Mann an, ohne jedoch seine Rathschläge zu befolgen. Auch der neue König, Stephan Batory, suchte den berühmten Dichter an seinen Hof zu ziehen. Doch vergeblich. Ms ihn dann fein ichon damals fehr einflugreicher Freund, ber Ranzler Zamojski, zum Kastellan von Polaniec und demzufolge jum Senator machen wollte, wies ihn ber Dichter in feiner Genügsamfeit mit der Bemertung ab, er wolle teinen ftolzen Raftellan in sein Haus einführen, der Dasjenige vergeuden konnte, was der Kochanowski erworben! Doch nahm er 1579 das Chrenamt eines Wojsti an, welcher die Frauen und Rinder des Balatinats zu beschützen hatte, wenn die Männer in den Krieg gezogen waren.

Seine letzten Lebensjahre verbrachte der Dichter in bitterem Grame, zunächst wegen des Todes seiner geliebten Ursula, welche seine höchste Freude gewesen war, und ihm jetzt blutige Thränen entlockte, die er in einem seiner Meisterwerke verewigte. Die kriegerischen Triumphe Batory's waren auch für ihn ein Lichtblick; dagegen verursachte ihm der voreilige Friedensschluß mit Rußland bitteren Schmerz. Mit neuem Gram wurde seine gefühlbolle Seele durch den gewaltsamen Tod seines Schwagers Pod-

Iodowski erfüllt, der während einer friedlichen Mission in der Türkei ermordet worden war. Rochanowski eilte nach Lublin, wo der König eben Recht sprach, um von ihm Rache an dem Halbmond zu fordern. Aber ehe er die erbetene Audienz erhielt, starb er, vom Schlage gerührt, am 22. August 1584 zu Lublin. Sein Leichnam wurde in der Familiengruft zu Zwolen beigesetzt, wo sich die Gedenktasel dis zum heutigen Tage erhalten hat. Bon seinen sechs Töchtern waren ihm zwei in den Tod vorausgegangen. Der einzige nach seinem Tode geborene Sohn überslebte ihn nur zwei Jahre.

Gebilbeter als Rej und würdevoller in feinem Lebenswandel, trat Rochanowsti an die Spite der geiftigen Bewegung feiner Zeit, sette Rej in Schatten und übte auf seine Zeitgenoffen einen bedeutenden Einfluß aus. Er war der getreueste und genialfte Dolmetich aller Gefühle und Gedanken feines Bolkes und seiner Zeit. Da auch er anfänglich einigen Grundfagen ber Reformation gehuldigt hatte, wurden feine Schriften eine Zeit lang verfolgt und vernichtet. Doch hat er sich nie von feiner Rirche losgefagt und ihre Borfdriften, namentlich in feinen späteren Lebensjahren, auf's Gewiffenhaftefte befolgt. Der Glaube und der Ruhm seines Boltes waren die Lieblingsgegenstände feiner Muse, später das ländliche Leben und die elterliche Liebe. Daneben geht ein Zug schonender und gemüthvoller Satyre und Fronie durch seine Dichtungen. Stets bleibt er national, wenn er auch fremde Muster, was die Form betrifft, nachahmt. der Absicht, die polnische Boesie in der europäischen literarischen Welt würdig einzubürgern, warf er sich auf alle Darstellungsarten; er bearbeitete das Gebiet des Drama's, der Ode, Elegien. des Liedes und bereitete fich sogar auf das Epos vor, indem er Homer übersette. Die Sprache beherrschte er in meisterhafter Weise und erhob fie fast plöglich auf die Stufe fünftlerischer Bollendung. Noch heute bieten seine Werte in dieser Sinfict die Quelle des zuberläffigften Studiums für alle nachfolgenden Dichter. Geehrt wurde Rochanowsti zu seinen Lebzeiten wie selten ein anderer Boet. Seine Zeitgenoffen verglichen Rei mit ben vorzüglichsten Dichtern des Alterthums, für Rochanowski tannten fie teinen Magftab des Bergleichs. . .

Chronologifch laffen fich bie Werte Rochanowsti's folgenbermaßen ordnen: Zuerft, wahrscheinlich im Jahre 1563, erschienen: "Der Satyr" und "bie Gintracht". Das erftere Gebicht, worin ein Satyr den Bolen ihre verschiedenen Untugenden vorhalt, die großes Unheil fliften konnen, dedicirte er bem Ronige Sigismund August. Dann tam: "Das Schachfpiel" und "Proporzec", worin die Huldigung bes preußischen Fürften Albrecht Friedrich dem Dichter begeisterte Erguffe über bie Macht und Große seines Baterlandes entlodt. Darauf folgte die schwungvolle Uebersetzung der "Pfalmen David's", welche in turzer Beit zwanzig Auflagen erlebte. Anläglich ber Bermählung 3amojsti's mit der toniglichen Pringeffin Batorn bichtete er 1578 bas Drama: "Die Entlassung ber Gefandten", bem bie Abweifung Menelaus' und Antenor's, welche in Troja die Herausgabe der entführten Helena verlangen, und die Prophezeiung Raffandra's zu Grunde liegt. In Gegenwart des Königs Stephan Batory wurde es in Ujazdowo aufgeführt. Später erschienen bie "Thranen", worin er ben Tob feiner geliebten Tochter Urfula in rührenden Tonen beflagt. Die "Fahrt nach Mostau", worin die Ariegsthaten Radziwill's beschrieben werden, erfcien 1581. Das lette ju feinen Lebzeiten veröffentlichte Wert find die "Frasgti" - "Rleinigfeiten", - welche 1584 er-Ein Jahr nach seinem Tode erschien unter dem einfachen Titel "Johann Kochanowsti" eine Sammlung, worin außer einigen der oben erwähnten seine kleineren Gebichte enthalten find. Fünf Jahre später erschien ein Nachtrag als "Fragmente".

# Sebastian Jabian Alonowicz.

Sebastian Fabian Alonowicz, der erste bürgerliche Dichter dieser Periode, geboren im Jahre 1551 zu Sulmierzyce in Großpolen, wo sein Bater Bürgermeister gewesen sein soll, ist durch seine unglücklichen Schickfale fast ebenso bekannt, wie durch seine Dichtungen. Er studirte an der Arakauer Universität und erlangte hier den Doctorgrad. Darauf hielt er sich vier Jahre

lang in Lemberg auf. Im Todesjahre Rochanowski's, 1584, fam er nach Lublin, wo er Rathsberr und 1600 Bürgermeifter wurde. Als Rathsherr hatte er besonders die judischen Angelegenheiten ju ichlichten, wobei er hinter zahlreiche betrügerische Aniffe tam, mas er bann in einer feiner größeren Dichtungen zu verwerthen wußte. Seine bose Frau vergeudete ihm sein Vermögen und verbitterte ihm auch in anderer Weise das Leben. Durch seine offenherzige und zuweilen rudfichtslose Geradheit zog er sich viele Feinde zu. Seine Berbindungen mit einigen Diffi= benten brachten ihn in den Berdacht afatholischer Tendenzen und zogen ibm auch in dieser Sinsicht mancherlei Berfolgungen zu. In seinen Werken sind jedoch keine Spuren lutheranischer oder calbiniftifcher Gefinnung bemertbar, obicon er mit dem Jefuiten-Orben heftige Fehden durchfocht. Dagegen erfreute er sich ber Freundschaft bes Bischofs von Rijow, Wereszczynsti, und ber Benedictinermonche von Sieciechow, die ihm ein Gut in Pacht gaben. In ihrem Auftrage machte er eine Reise nach Danzig, welche ihm Anlag hot, das "Rlogwesen" auf der Weichsel zu be-Mit der Zeit gerieth der einst vermögende Mann in das größte Elend und ftarb verlassen und vergessen im Hospital seiner einstigen Todfeinde, der Jesuiten, ju Lublin, ungefähr im Jahre 1608.

Alonowicz ist vor Allem Satyriter. Er begann seine dichterische Thätigkeit in einer Zeit, wo die alten Tugenden seines Bolkes der inneren Zwietracht, der Anarchie und dem Eigennutz zu weichen ansingen. Bon ruhigem, in sich verschlossenem Charakter, sühlte er sich dennoch gedrungen, die Fehler, welche er allerorts überhandnehmen sah, streng zu rügen. Kein Stand sand Gnade vor seinen Augen. Er verhöhnte den Stolz und die Habsucht der Großen; tadelte scharf die Berblendung des Adels, welcher auf seine Privilegien pochte, ohne sich um die Wohlfahrt des Staates zu bekümmern; er persissirte die Jesusten, denen er alle Uebel zur Last legte. Boll von poetischem Talent und Begeisterung für die Tugend, entrüstete er sich sein Leben lang über die zunehmende Fäulniß der inneren Zustände in seinem Baterlande. Diese Berhältnisse gestatteten ihm nicht,

hohen Idealen nachzujagen, sich zur ästhetischen Harmonie des Schönen zu erheben. So windet sich in seinen Schöpfungen das Ibeal nur mit Mühe durch die Hölle bitterer Sathre, durch die Menge furchtbarer, mit den grellen Farben Hogart's geschilderter Bilder. Die schimme, seinem Geiste widerstrebende Realität treibt seine Muse der didactischen Richtung zu und hemmt einen höheren, freieren Ausschwung des Verses. Dazu gesellt sich eine überladene Erudition, welche er an den Mann zu bringen liebt.

In seinem großen lateinischen Gedichte "victoria de orum", bas man eine "gereimte Philippita gegen den Abel" ober auch, wie Kraszewski, eine "hundertarmige Sathre" genannt hat, entwidelt Klonowicz feine Auffaffung des rechten und wahren Abels, und gibt feinem Bolle beherzigenswerthe Rathfoläge hinfichtlich feiner moralischen Wiebergeburt. Alle Bebanfen und Anfichten, welche er in seinen verschiedenen Dichtungen ausgesprochen, finden sich hier in einem Brennpuntte vereinigt. Unter seinen polnischen Werten fand die größte Berbreitung ber "Flis", d. i. das Flogwesen. Rlonowicz beginnt diese Dichtung mit der Aufzählung der berühmtesten Seefahrer, und entschuldigt die Wahl seines Stoffes mit dem Hinweis auf Homer und Birgil, welche auch Seefahrer befungen haben. Die Schilberung ber Schiffe und Flöße und ihrer Bauart ist von zahlreichen Volksmärchen und Erzählungen burchwoben, wobei der ganze Jargon ber Flöger bargelegt wird. Den Rebel nennen fie die "Amme bes Windes", des "Ontels der Krähe", welche "Tante" heißt, und des Storchs "Priefter Abalbert" u. f. w. Dann beschreibt ber Dichter die Reise auf dem Flog von der Warschauer Brilde bis nach Danzig. Bei Rogat, wo sich die Weichsel in zwei Arme theilt, angekommen, erzählt er, es habe sich hier die Narew mit der Weichsel um den Preis der Schönheit gestritten, und als der Erfteren der Borzug nicht zuerkannt wurde, habe fie fich zornig zur Seite gewendet und sei nach einer anderen Richtung hingeeilt. Die Stelle, wo das Gericht ftattfand, wurde bann "Gniew", d. i. Zorn, genannt, so heißt die dort befindliche Stadt.

In feinem zweiten größeren Werte, dem "Woret Judas-

gow", b. h. Judas-Sadel, läßt ber Dichter feinem fatgrifchen Zuge freien Lauf und schildert die verschiedenen Arten des gewisfenlosen Erwerbes, wie er sie mabrend feiner amtlichen Stellung zu Lublin tennen gelernt hatte. Der erfte Spigbube mar Judas, der sich mehrere Sadel anfertigen ließ, einen aus Wolfshaut, ben anderen aus dem Balg eines Fuchfes, den britten aus bem Rell eines Löwen u. f. w. Aus diesen Sadeln schüttelt ber Dichter die Schilderungen ber verschiedenen Arten ber Sabsucht Unter die Rubrif der Spigbüberei zieht er und Gewinnluft. auch jede Heuchelei, welche auf die menschliche Leichtgläubigkeit sbeculirt, also die Frommler, die Bettler, die Wunderthäter u. f. w. Das Löwenfell wird mit acht Bersen abgefertigt, benn, sagt ber Dichter, es ift gefährlich, hievon zu fcreiben. Er wollte bier bie Großen seines Boltes brandmarten, welche tein Recht achten. sondern nur ihren Vortheil im Auge haben.

Als Frucht seines Aufenthaltes in Lemberg erschien das lateinische Gedicht "Roxolania", worin der Reichthum und die Schönheit Rothrußlands besungen werden. Auf den Tod Rochanowsti's dichtete Klonowicz dreizehn "Klagelieder", — einen rührenden Beweiß für die allgemeine Trauer, welche der Tod des Dichtersürsten in Polen erregte. Bon geringerem poetischen Werthe sind sein "Gedentbuch der Könige und Fürsten", worin alle polnischen Könige in vierzeiligen Strophen gefeiert werden, und seine "Feuersbrunst des türfischen Krieges", Aufruf zum Löschen und Prophezeiung des Berfalles der türfischen Macht.

# Mikolaus Sep Sparzynski.

Bu den genialsten Dichtern des goldenen Zeitalters gehört der frühzeitig verstorbene Sep Szarzynsti. Ueber sein Leben ist bisher sast nichts bekannt. Die Zeitgenossen schätzten ihn jedoch sehr hoch. So schreibt der gelehrte Bartosz Paprocki: "Es lebte zu meinen Zeiten Joachim Sep, ein tugendhafter und gotteszürchtiger Mann, der Podstoli in Lemberg war. Er hinterließ zwei Sohne: Rikolaus, einen sehr gelehrten Mann und

Dichter, ber nach Johann Rochanowsti ber größte polnische Dichter ift. Dieser ftarb 1581." von ihm in feiner Chronit: "Wenn er alter geworden mare, fo hatte er ber vorzüglichfte polnifche Dichter werden tonnen." Auf biefe leicht hingeworfenen Andeutungen beschräntt fich Alles, was uns über Sep überliefert worben ift. Faft mare er auch von ben späteren Gefchlechtern gang vergeffen worden. Lange Reit nämlich blieben feine Schriften im Berborgenen. Rach bes Dichters Tode wurden fie von Stanislaw Starzechowsti, bem Lemberger Untertämmerer, gefammelt und aufbewahrt. Andere Schriften beffelben Dichters berbrannten mit der Bibliothet des Wojwoden von Podolien, Jatob Pretfur. Die Ueberrefte wurden von dem Bruder des Dichters, Jatob, gesammelt und im Jahre 1601 berausgegeben. facherfeits wurde er aufgeforbert, die Sammlung zu vervollstäudigen, was uns beweift, daß man das Talent des verftorbenen Dichters zu würdigen verftand. Doch wurde, wie es fceint, eine sehr geringe Anzahl bieser Dichtungen gedruckt, da bie reichhaltigsten Bibliotheten fein Cremplar besagen und er den gelehrtesten Literarhistoritern lange Zeit unbefannt war. Mucztowsti entbedte endlich ein Exemplar und veröffentlichte es 1827 ju Bofen unter dem Titel: "Rhytmen Gep's".

Dieses Bändchen genligt jedoch, um das außerordentliche Talent dieses Dichters würdigen und bedauern zu lassen, daß es ihm nicht vergönnt war, dasselbe weiter zu entwickeln. Sep war vorzüglich religiöser Dichter, doch versuchte er sich auch mit großem Erfolge in heldengedichten. Er besang Friedrich Herburt, welcher 1519 in der Schlacht mit den Tataren bei Sokal siel, serner den heldentod des Stanislaw Strus dei Rastawica, wie auch die großen Kriegsthaten Batory's. Obgleich er zuerst unter den polnischen Dichtern die fremde Form des Sonetts anwandte, war er hinsichtlich des Inhaltes der nationalste Dichter seiner Zeit; niemals ahmte er die fremden Muster stlawisch nach, sondern fand in seiner feurigen patriotischen Seele stets die originellsten Tone. Rationaler als Rochanowski, kommt er diesem Dichtersürsten hinsichtlich der künstlerischen Form gleich, während

er darin Rej bedeutend übertrifft. Mit Rücksicht darauf, daß er in so jungem Alter in seinen uns überkommenen Gedichten Roschanowski gleichgekommen ist, haben ihm einige Literarhistoriker sogar den Borrang zuerkannt. Hinsichtlich des Inhaltes mag dies richtig sein; allein der Einfluß Rochanowski's auf seine Zeit war zu bedeutend, zu allgemein, als daß man ihm die Palme absprechen dürfte, selbst wenn sich noch vorzüglichere Schöpfungen Sep's aufsinden sollten.

## Kaspar Miaskowski.

Geboren 1549 zu Smogorzewo in Grofpolen aus einem adeligen aber armen Geschlechte, erhielt Raspar Miastowsti teine besonders sorgfältige Erziehung. Er scheint in irgend einem Brovinzialkloster den ersten Unterricht genossen zu haben. suchte er so viel als möglich mit der Welt bekannt zu werden, und unternahm verschiedene Reisen in Volen. Dann ließ er fich als Bächter des Gutes Gabin in dem Palatinat Rawa nieder und begann hier sein Entzüden über die ländlichen Naturschönheiten in dichterischen Erguffen zu bethätigen. In feine Beimathsgegend zurückgekehrt, vermählte er sich mit einer schönen und tugendhaften, aber franklichen Frau. Dies Miggeschick verbitterte ihm das Leben. Später traf ihn Schlag auf Schlag, der Tod feines einzigen Sohnes und seiner Gattin. Dazu kamen noch mancherlei Widerwärtigkeiten. Der Horizont des Dichters verdusterte sich immer mehr; seine einstige fröhliche Laune verließ ihn ganglich; schwarze Melancholie beherrschte ihn; sein dichteriiches Talent verwendete er fortan nur noch auf Grabschriften. Seinen einzigen Troft fand er in der Hochachtung, ihm bon einigen der berühmtesten Manner seiner Zeit erwiesen wurde. Er ftgrb am 22. April 1622. Bon seinen Freunden aufgemuntert, hatte er seine Gedichte nach Krakau zum Druck befördert, wo sie 1612 veröffentlicht murden. Gine zweite, verbefferte und vermehrte Auflage erschien im Todesjahr bes Dichters zu Posen. Auch dieser Dichter wurde, wie Sep, bald bergeffen und blieb den beiden folgenden Jahrhunderten unbekannt.

Erst in den fünfziger Jahren wurde nach einem der überaus seltenen Czemplare eine dritte Ausgabe seiner "Ahntmen" zu Bosen veranstaltet.

Ungeachtet seines personlichen Miggeschickes befundet Miastowsfi eine rege Theilnahme an allen öffentlichen Angelegenheiten feines Baterlandes. Er wünscht ben Fortschritt, aber nur innerhalb der Grenzen des Gefetes. Deghalb ift er ein eifriger Begner der Zebrzydowsti'schen Emporung und tadelt ftreng das gegen den König Sigismund III. geplante Attentat. Der Reichstag, die höchste Instanz in Polen, habe allein die Zwiftigkeiten zwischen dem Konig und Bolt zu schlichten. Es gab tein wichtigeres politisches Creignig, welches Miastowsti nicht alsbald in Berfen gesegnet ober verdammt hatte. Xenien, Thranen, Oben und Spigramme fest er fogleich in Umlauf; mit allen Rraften will er das Beil des Baterlandes fördern. Wie Starga feiert er die großen Siege und beweint die Riederlagen und den Tod hervorragender Männer. Dabei fommt er immer wieder auf das religible Gebiet zurud. Neben seiner firchlichen Inspiration und ber Großartigfeit ber Bilder zeichnet fich Miastowsti noch besonders durch eine große Mannichfaltigkeit in der Bersform aus. Alle anderen Dichter seiner Zeit find in dieser Sinfict im Bergleich mit Miastowsti febr eintonig. Es gibt fast teine Bersart, die er nicht erfolgreich angewendet hatte, obgleich der Reim zuweilen nachläffig gehandhabt wird. Er hat auch zuerst jene Mufit des Wortes begriffen, welche einige Jahrhunderte fpater von Mickiewicz und seinen Genossen so herrlich ausgebildet murbe.

Bon seinen Zeitgenossen wurde Miastowsti sehr hoch geschätzt. Iwar war es keine geringe Uebertreibung, wenn man ihn über Homer stellte, Eicero, Birgil und Cato neben ihm als Zwerge bezeichnete. "Wer," schreibt ihm sein Freund Herburt von Dosbromil, "Deine religiösen Gedichte und diesenigen Kochanowsti's zur Hand nimmt, der wird sagen, diese habe David, Deine aber ein Engel gedichtet." Wenn Kochanowski, meint derselbe Herburt, die Gedichte Miaskowski's gekannt hätte, so hätte er ihm auch nach dem Beispiele Kej's den Borrang zuerkennen und ihm die Lyra der slavischen Muse übergeben müssen. Miaskowski sipnicki, Geschichte der polnischen Kationalliteratur.

selbst wagt sich in einem seiner Gedichte nicht einmal mit Kochanowsti zu vergleichen. Indessen ist er anerkanntermaßen einer
der bedeutendsten Dichter seiner Zeit. Er bezeichnet den Wendepunkt zwischen der Reinheit und Vollendung der Sprache, wie
sie sich im goldenen Zeitalter kundgab, und dem panegyrischen Ton der nachfolgenden Spoche des Verfalles. Noch steht ihm
jene reine classische Sprache zu Gebote, aber schon beginnt er sie
mit mythologischen Ramen und Phrasen zu verwirren. Wenn
der Vers schäumend und brausend dahineilt, wird er oft plöglich
von irgend einem dieser Einschiebsel gehemmt, wie sich die silberklare Welle plöglich an einer Klippe oder Sandbank bricht.

### Stanislans Grodowski.

In Masovien geboren, erhielt Grochowsti seine wissenschaft= liche Bildung um das Jahr 1540 in der Jesuitenschule zu Bultust unter der Leitung des berühmten Bibelüberseters Wujek. Seine Schulcameraden verfolgte er mit beißenden Berfen. war überhaupt von unverträglichem, böswilligem und habsüch= tigem Charafter. Als Pralat bes Domcapitels zu Wloclawek hielt er fich meiftens ju Piecki, einem Gute dieses Capitels, auf. Diefen vom Goplosne bespülten Aufenthaltsort verglich er ironisch mit der Insel Cybern, dem Lieblingsort der Göttin der Schonheit und Liebe. Sich selbst nannte er einen zweiten Orpheus: wie jener burch die Tone seiner Lyra die wilden Thiere um fich versammelte, so tämen ihm die Hühner und Hähnchen herbei= gelaufen. Doch murde er von einigen Mäcenaten und Bischöfen reichlich unterftütt, und wenn ihn Freunde besuchten, so gab es in Piecki stets großen Schmaus und Trinkgelage. Oft machte er Ausflüge, um nicht "wie Popiel von den Mäufen aufgefreffen au werden." Um Liebsten besuchte er seinen Freund, den Resuiten Fabrychus in Thorn, der seine Berse gerne las und ihn dafür ben Großen empfahl, an beren handgreiflichen Gunftbezeug= ungen dem praktischen Dichter sehr viel gelegen war. zu erreichen, sparte er keinerlei Schmeichelei. Obicon er jedoch feine Berfe ben beiben Gemablinnen Sigismund's III. aufdicte

und den König selbst gelegentlich anbettelte, so wollte es ihm boch nicht gelingen, etwas Namhastes zu erreichen. Obgleich er überall Freunde hatte, so verdarb er es sehr oft mit ihnen durch seine lose Zunge.

Als fich im Jahre 1600 nach bem Tobe bes Cardinals Radziwill viele Bischöfe um das reich dotirte Arakauer Bisthum bewarben, ichrieb Grochowsti eine Satyre: "Der Beiber-€latich", worin er die Arakauer Trödlerinnen über die Neubesetzung des bischöflichen Stuhles rathschlagen und jede ihren Candidaten preisen läßt. Um schmerglichsten getroffen fühlte sich ber Bischof von Plock, Baranowsti, welcher seinen boshaften Domberrn im Gefängniß bügen ließ. Man foll ihm damals auch einen Eid abgenommen haben, nur mehr über fromme Sachen ju ichreiben, worüber fich die Diffidenten, denen Grochowski oft sehr scharf zusetzte, außerordentlich freuten. Uebrigens nahm Grochowski seine kirchlichen Functionen stets von der leichten Seite und richtete sein Augenmert vor Allem auf die materiellen Einkunfte, weßhalb er mehrmals in ärgerliche Processe verwickelt Anstatt auf ber hierarchischen Leiter emporzusteigen, wurde. ftarb Grochowski als — Caplan um das Jahr 1616 zu Czersk. Seine "Ausgewählten Gebichte" erfcienen in Rrakau 1608, nachdem er bereits 1588 die "Lieber ber flavifchen Ralliope" veröffentlicht hatte.

Grochowsti begann seine dichterische Lausbahn im Jahre 1582 mit einem lateinischen Lobliede auf den Erzbischof Karnkowski. Dieser panegyrische Zug blied ihm für das ganze Leben. Es gab keine hervorragende Persönlichkeit unter seinen Zeitgenossen, die er nicht besungen oder wenigstens mit seinen Bersen beschenkt hätte. Zuerst bestürmte er den König Sigismund III., indem er eine Göttin den Meeressluthen entsteigen und dem Könige eine große Zukunst prophezeien ließ. Dann beweinte er den Tod der Königin Anna und des Krondrinzen Johann Casimir. Grochowski hatte offenbar alle Anlagen zu einem Hospoeten, wie sie sich später um den König Stanislaus Poniatowski schaarten. Auch seierte er die Bermählung des falschen Demetrius mit Marie Mniszet, ferner die ritterlichen Thaten Holubet's, welcher in

der Schlacht bei Byczyna fiel. Auch versuchte er sich in tirchlichen Liedern. Obgleich nun hie und da Spuren eines wirklichen, aber irregeleiteten, Talentes nicht zu verkennen sind, so gehören die Gedichte Grochowski's doch hinsichtlich des Inhaltes zu den mittelmäßigeren Producten dieser Periode. Dagegen stellt ihn die vortreffliche Handhabung der Sprache in die Reihe der vorzüglicheren Dichter des goldenen Zeitalters.

## Simon Sypmonowicz.

Simon Symonomicz wurde im Jahre 1557 zu Lemberg als ber Sohn eines armenischen ober ruthenischen Rathsherrn geboren, welcher Magister der freien Runfte und eifriger Bewunderer der Literatur des Alterthums war. Schon als Anabe von Begeifterung für die griechischen Meisterwerte erfaßt, verwandelte unfer Dichter seinen polnischen Ramen in den griechischen : "Simonibes", unter welchem er feinen Zeitgenoffen bekannt wurde. Seine Ausbildung erhielt Simonides in Arakau, wo er auch seine dichterifche Laufbahn mit einem lateinischen Gedichte über ben beil. Stanislaus begann. Rachbem er bann bie Magifterwürde erlangt, ging er nach Italien und später nach Frankreich, mit dem ausbrüdlichen 3med, ben berühmten Joseph Staliger tennen ju Allseitig gebildet, fehrte er in seine Beimath gurud. Rein Gebiet der Literatur, der Philosophie, des Rechts, der Mathematit, ja nicht einmal die Medicin war ihm fremd. Bald wurde er mit dem einflufreichen Kronkangler Johann Zamoiski bekannt. ber an dem talentvollen Manne fo viel Gefallen fand, daß er ihn sogleich zu seinem Secretar und Erzieher seines einzigen Sohnes Thomas ernannte. Während seines ländlichen Aufent= haltes begann Simonides seine Johllen zu bichten, welche ihn bald so berühmt machten, daß ihm der König Sigismund III. ben Abel verlieh. In einem Diplom vom 23. December 1590 ernannte ihn Sigismund zum "toniglichen Poeten" und räumte ihm die verschiedensten Brivilegien ein.

Simonides hielt sich jedoch gewöhnlich auf dem ihm von Zamojski geschenkten Landgute Czerwiecin auf. Hier fanden ihn die Abgeordneten des Papstes Clemens VIII., dem er seine lateinische Dichtung "Joel" gewidmet hatte, und übergaben ihm den Dichterkranz nehst reichen Geschenken. Troß seiner vorwiegend dichterischen Natur nahm Schmonowicz regen Antheil an den össentlichen Angelegenheiten. Er begleitete den Kanzler Zamojski auf allen Kriegszügen und Missionen, war sein intimster Bertrauter und vergrößerte den Ruhm des mächtigen Ministers durch seine Loblieder. Szhmonowicz stard am 5. Mai 1629 zu Lemberg. Wie sein Borbild Staliger wollte er keine She abschließen, weßbald ihm seine Freunde ost Borwürfe machten. Sein ganzes Bermögen, das er zum größten Theile den Zamojski's verdankte, stellte er ihnen bei seinem Tode zurück, indem er davon einen Katheder der Theologie an der von Zamojski zu Zamosc gegründeten Universität fundirte und seine reichhaltige Bibliothek diesem Institut vermachte.

Simonides erwarb sich durch seine lateinischen Dichtungen "Joel", "Pentesilea" und "Herkules" europäischen Ruf und ben Beinamen des "polnischen Pindar". In der polnischen Literaturgeschichte weisen ihm seine 1614 verössentlichten "Idhllen" einen hervorragenden Platz an. Er besang darin die Schönheiten des ruthenischen Landes in schwungvollen Bersen, und obgleich die Einmengung mythologischer Begriffe und Namen einige seiner poetischen Bilder hin und wieder trübt und ihnen den nationalen Colorit raubt, so sind doch andere seiner Johlen durchaus national, voll Wahrheit und Schönheit, so besonders: "Die Freier", "die Schnitter" x. Reben Klonowicz hat auch Simonides das ruthenische Leben in die Literatur dieser Periode eingesührt.

# Pas Prama.

Die Aufführungen von Dramen beschränken sich auch in dieser Periode auf die Schulmauern, wo sie als rhetorische Uebungen oder zur Berherrlichung des Schlusses eines Schuljahres stattfanden. Doch beginnen jetzt auch die ersten Anläuse zum Original-Drama,

während man sich eifrig in der Uebersetzung und Nachahmung classischer Schauspiele versuchte. So übersetzte Lukas Gornicki Seneca's Trauerspiel "Troas". In einer Nachahmung des Plautischen "Trinumus" unter dem Titel: "Der Dreifache nach Plautus" persissisite Peter Cieklinski die Verschwendung seiner Landsleute. Johann Jurkowski schrieb ein Trauerspiel: "Von dem polnischen Schrulus und den drei Söhnen der Krone Polen, dem Soldaten, dem Schlemmer und dem Philosophen."

Die drei bedeutendsten dramatischen Schöpfungen dieser Priode stammen von Nikolaus Rej, Johann Rochanowski um Johann Janicki.

Eine Jünglingsarbeit Rej's war: "Das Leben Joseph's aus · jubifchem Gefchlechte." **E**3 find dies lich zwölf verschiedene dramatische Bilder. In dem erften bantt Jakob Gott für die Wohlthaten, die er ihm erwiesen. In dieser, wie auch in der zweiten Scene, worin Rachel, Joseph und andere Personen ihre Gefühle tundgeben, herrscht das inrische Element vor. Der bramatische Anoten wird erst in der britten Scene gefnüpft. Butibhar, der "gutmuthige und schwerfällige", wie ihn Rej nennt, der "Hetman" des Königs Pharao, kauft Da wird in den Brüdern, die Joseph verkaufen, und in der Gattin Putiphar's, Zephira, welche den schönen Jüngling alsbald liebgewonnen hat, die Stimme des Gewiffens laut. Hier wird Rej lebhafter, wenn er auch ftets roh bleibt. Joseph unterhält Zephira mit ziemlich trodenen Morallehren und sie antwortet ihm: "Lieber Joseph, schwätze nicht, wenn du vom Glück etwas bekommen kannft." Magon, der Diener, oder, wie ihn Rej nennt, der "Hausknecht" des Königs, gibt bei dieser Gelegenheit folgende Charakteriftik der Frauen zum Besten: "Rein Thier ist wohl so eigensinnig und bazu so zanksüchtig und schwathaft; wie die Frauen. Alles wollen sie besitzen, Alles wissen, was auf der Welt geschieht; aufmerksam borchen sie, wunderbarer benken sie und überall hin rollt ihr Blid; falsch find sie; o könnte man fich doch ihrer entledigen!" — Rej wollte den Rampf zwischen Pflicht und ber Leibenschaft barftellen. Die Gefühle

und Gebanken seiner Helben sind seiner Zeit entnommen. Die fremdesten Gegenstände und Berhältnisse erscheinen bei ihm immer im polnischen Gewande. Zephira ruft sogar an einer Stelle die Mutter Gottes an!

Weit höher steht das Rochanowsti'iche Schausviel: "Die Entlassung ber Gefandten", welches anläglich ber Bermählungsfeier bes Ranglers Zamoisti mit Gryzeldis Batory in Ujazdomo aufgefühet wurde. Auch in diesem Drama fehlt es noch an ber eigentlichen bramatischen Berknüpfung. Die griechi= ichen Gesandten Menelaus und Antenor erscheinen in Troja, um die Auslieferung Helena's zu erwirken. Nachdem fie eine abschlägige Antwort enthalten, erklären fie den Arieg und entfernen fich, und Kaffandra fagt die Zerstörung Troja's voraus. Saubigedante ift berfelbe, wie in bem Rej'schen Drama: Rampf zwischen dem allgemeinen Beften und der Pflicht mit ber perfönlichen Leidenschaft; auch hier bilden polnische Berhältniffe und Bersonen den Hintergrund. Seine griechischen Belden spreden von ber Republit, dem "Staroften" 2c. Aber demungeachtet liegt in dieser Schöpfung viel von der Majestät und der schönen Einfachbeit ber griechischen Tragodie. Die Sprache ift von groger Energie und herrlichem Bilberreichthum. Die schwungvolle Prophezeiung Raffandra's gehört zu den volltommensten Schöpfungen ber polnischen Poefie.

Nach dem Muster des Schotten Buchanan verfaßte Johann Janicki das Trauerspiel: "Jephtes". Im Kampfgewühl versspricht der israelitische König Jephtes Gott, wenn er ihn die Amoniter besiegen läßt, das Erste zu opfern, was er bei seiner Heimtehr antressen werde. Es ist dies sein einziges Töchterchen Iside. Mit blutendem Herzen beschließt der König, seinen Schwur zu erfüllen. Da stellen ihm die Priester vor, ein solschwur zu erfüllen. Da stellen ihm die Priester vor, ein solsche Opfer könne Gott unmöglich gefallen, zumal die Tochter vor dem Tode aus der Hand des Baters zurückschreckt. Nunmehr beschließt Jephtes, sich selbst zu opfern, aber Isida, überzeugt, daß sein Leben für das Baterland nothwendiger ist, als das ihrige, vollbringt freudig die Sühne. Auch hier treten uns überall nur polnische Berhältnisse entgegen, obgleich die Rach-

ahmung der classischen Form recht gelungen ist. Das Drama ist übrigens reich an poetischen Gedanken und hinsichtlich der Sprache meisterhaft.

# Erzählungen.

Die schüchternen Anläufe zur Roman = Literatur beschränker fich in diefer Beriode auf eine Reihe von tomifchen Bollsbüchen, beren Inhalt theils aus der Bibel, theils aus dem Bolksleben geschöpft, theils auch fremden Sprachen entnommen ift. erfte Buch biefer Art, und zugleich bas erfte polnisch gedrucke Buch find die 1521 in Rrafau erschienenen, aus dem Deutschen übersetten: "Unterredungen Salomon's mit dem groben und ichlimmen Marholt." Gin meites Boltsbuch biefer Urt führt ben Titel. "Die icone und lächerliche Beidichte von Bontius, dem romifden Raifer, wie er feinen Sobn Diocletian ben fieben Beifen in bie Lehre gibt." — In ben originalen, aus bem Boltsleben geschöpften Erzählungen treten die volksthümlichen Figuren des Schullehrers, des Bilgers, des Gulenspiegels auf; eine ftebende Rolle behauptet Albertus, der kriegsluftige Sohn des Pradicanten; fo in dem "Rriegszuge Albertus", als beffen Berfaffer ein berühmter Professor ber Atademie zu Zamosc, Johann Broscius, betrachtet wird, dann in bem "Rriegs-Albertus" ppn 1596 2c.

Eine in hinsicht ber Sprache musterhafte Schöpfung von außerordentlichem historischem Werthe ist "der polnische Hofmann" des sehr vielseitigen historisch-politischen Schriftstellers Lutas Gornicti. Nach dem Muster eines ähnlichen italienischen Wertes des Grafen Castiglione wollte Gornicti das Bild eines ächten polnischen Hofmannes entwersen, wie Rej den Muster-Edelmann schilderte. Es gelang Gornicti, seinen Plan sehr erfolgreich auszusühren. Das damalige Hosteben ist in seinem Buche mit photographischer Treue verewigt worden. Un den Höfen der Großen bildete sich die abelige Jugend zu ihrem politischen Berufe aus, um später als Senatoren, Feldherren und Bischöse dem Baterlande zu dienen. Gornicti raisonnirt darüber nicht, sondern entrollt dem Geiste des Lesers ein interessantes Bild dieser Berhältnisse:

Beim Bischofe Samuel hat sich eben ein Areis von Höflingen, — meistens Sprößlinge angesehener Familien, — verfammelt, um sich mit geistreichem Gespräch zu unterhalten. Nun beginnt Giner den Anderen in der Darlegung der Pflichten eines wahren Hosmannes zu überbieten. Diese Unterhaltungen sprudeln von frischem, geistreichen Humor, und enthüllen die interessantesten Bilder des damaligen Lebens, der Sitten und Anschauungen. Der "Hosmann")" gilt mit Recht als eine der schönsten Zierden des goldenen Zeitalters und Muster des Styles.

## Peter Skarga.

An Freimuth und natürlichem orgtorischen Genie dem späteren Abraham a Santa Clara gleich, hat der königliche Hofprediger Peter Starga, weniger durch den sprudelnden humor, die Birtuosität im Wortspiel und in der Silbenftecherei, die den Biener Augustinermond auszeichneten, als vielmehr durch feine zwingenden Grunde, eine mahrhaft prophetische Schilderung bes zukunftigen Unbeils und eine Sprache, welche heute noch als unerreichtes Mufter bafteht, nicht nur einen bedeutenden Einfluß auf seine Zeitgenoffen ausgeübt, sondern sich auch einen berborragenden Blat in der Geschichte der polnischen Rational-Literatur gefichert. Ein mahres Meifterwert in sprachlicher Sinfict find feine: "Biographien ber Beiligen", die in turger Zeit breißig Auflagen erlebten, mahrend feine "Reichstagspredigten" burch die prophetische Borbersagung alles Deffen, was damals faum geahnt wurde, und mit der Zeit doch eintrat, heute noch Jedermann mit Bewunderung für ben Scharffinn und ben Batriotismus Starga's erfüllen. "Beter Chrysostomus, der machtige

<sup>1)</sup> Dieses Buch erschien in beutscher Aebersehung unter bem Titel: "Der polnische Demokrit als Hosmann" in Stuttgart 1856.

Herr und Wunderthäter der Sprache" wurde er von seinen Zeit= genoffen genannt.

Starga wurde 1536 ju Grojec, einer masobischen, fieben Meilen von Warschau entfernten Stadt geboren. Siebzehn Jahre alt, bezog er die Arakauer Universität, woselbft er das Baccalaureat erlangte. Als Hauslehrer begleitete er den jungen Johank Tenczynsti nach Wien, empfing nach seiner Rudtehr in die Heimath im 26. Lebensjahre die priesterlichen Weihen, und flieg bald zur Burde eines Domherrn von Lemberg. kehrungsbrange erfüllt, trat er nun in den Jesuiten = Orden ein, begab sich dieserhalb nach Rom und begann alsdann, nach dem er turz vor dem Tode Sigismund August's in sein Bater land zurückgekehrt war, seine erfolgreiche Missionsthätigkeit in Litthauen und Liefland. Als Stebban Batory Die Universität zu Wilna gründete, wurde Starga ihr erfter Rector. Von Siais mund III., aus dem Geschlechte Wasa, jum Sofprediger ernannt, übte er während des langen Zeitraumes von 24 Jahren einen großen Einfluß auf den König aus und suchte der Berschwenbung, der Selbstsucht und dem ehrgeizigen Zwift ber Großen und ber Reichstagsabgeordneten vermittelft seiner durch und durch vatriotischen Philippifen Einhalt zu thun, indem er in dem Augenblide, da die polnischen Beere auf den verschiedenen Schlachtfelbern die glanzenoften Siege errangen, und Bolen nach Außen hin immer noch als die bedeutendste Macht des Oftens erichien. ben Untergang des Baterlandes voraussagte: "Wer wird," rief er, "meinen Augen noch einen Quell für Thränen geben! . . . Gine füße Mutter ist Euch das Baterland, und dennoch richtet Ihr dasselbe zu Grunde, durch Thrannei, Bedrückung und Bergewaltigung des Rechtes. . . . Das allgemeine Wohl schädigt Ihr, indem Ihr nur Eueren perfönlichen Bortheil im Auge habt. Und boch werbet Ihr ihn auf diese Art nicht fördern. Wenn das Schiff, bon ben Stürmen umbergeschleubert, bem Untergange nabe ift, padt nur der Thor seine Kiften zusammen und läßt sich auf dieselben nieder, ohne an die Rettung des Schiffes Hand anzulegen, und meint so für sich zu sorgen, während er mit den Anderen verdirbt."

# Bierte Deriode.

# Die Beit der panegyrischen und maccaronischen Poesie.

Bon 1621 bis 1750.

## Bur Grienfirung.

Mit Stephan Batory († 1586) und dem Kronkanzler Johann Zamoisti († 1605) waren die letten großen Selbengeftalten bes alten, bes jagellonischen Bolens zu Grabe gegangen. Batory, einer der hervorragenosten Könige der Republit, obgleich fein Pole von Geburt, hatte zum letten Male in energischer Weise versucht, die Macht des Staates nach Often hin auszubreiten, und im Inneren durch Riederhaltung aller anarchischen Gelüfte der Großen zu consolidiren, worin er von Zamojsti auf's Treueste unterstützt wurde. Der vorzeitige Tod Batory's wird von allen polnischen Geschichtsforschern als einer der härteften Schicksallige, welche ihre Nation getroffen haben, betrachtet. Mit Sigismund III. gelangte das Haus Wasa auf den Thron, und nun entspinnt fich ein erbitterter Rampf zwischen ben dynastischen Anschlägen der königlichen Familie und dem auf seine Privilegien pochenden niederen Abel, der sich immer mehr an einzelne Magnatenfamilien anzuklammern beginnt. Anfangs wurben diese inneren Rämpfe durch glanzende Siege über die Schweben, Russen und Türken in Schatten gesetzt. Unter seinen Sohnen, Wladyslaw IV. und Johann Casimir, hielt die innere Zerrüttung mit den Siegen der auswärtigen Feinde, namentlich ber Schweden, welche unter Karl Gustav fast ganz Polen eroberten und Casimir vertrieben, gleichen Schritt. Noch einmal brach der alte Heldengeist unter Sobiesti hervor, jedoch um bald wieder zu ermatten. Unter der sächsischen Dynastie, welche
den Thron nunmehr bestieg, eilte das Reich seinem Untergange
mit Riesenschritten entgegen.

Das "goldene Zeitalter", welches unter Sigismund I. begann, unter seinem Sohne Sigismund August, bem letten Jagelloniben, und Stephan Batory die herrlichsten Blüthen trieb, reicht noch in die Zeit ber Wasa hinüber: Starga, eine ber Zieben jener Epoche, wirtte bis jum Jahre 1612. Bon da an beginnt gleichzeitig mit ber politischen Zerruttung ber Berfall ber Boefie. Allerdings gab es noch Siege und fie fanden in Baclam Potocki und Bespasian Rochomski begeisterte Sanger. Diefe Epoche hat sogar eine der schönsten Zierden der polnischen Literatur hervorgebracht, das erfte tünftlerisch vollendete Seldengedict: "Der Chocimer Arieg." Dies allein genügt, um die ihr von einigen Literarhistoritern ertheilte Benennung der "Epoche des · Berfalles" nicht ganz zutreffend erscheinen zu laffen. Im Allgemeinen weisen jedoch die meiften ber zahlreichen Schöpfungen dieser Zeit einen franthaften Jug auf: hinfichtlich des Inhaltes leiden fie an überichwänglichem Panegprismus, hinfichtlich ber Form an einem widerwärtigen Maccaronismus. sachen dieser beiden Gebrechen find nicht schwer zu finden. weniger man den Verfall des Staates übersehen und läugnen tonnte, desto ängstlicher tlammerte man sich an das unbedeutendste erfreuliche Ereigniß, um es zu einem Siege erften Ranges aufzublähen. Auf diesem Wege der freiwilligen Selbstäuschung fortschreitend, begnügte man sich balb nicht mehr bamit, die wenigen wirklichen großen Manner zu preisen, sondern begann jeden Großen und Gönner, wenn er sonft auch noch so unbedeutend war, in überschwänglichster Weise zu besingen. Bon seiner Geburt bis zum Tode wurde damals ber Magnat mit den gefchmactlofeften Gelegenheitsgedichten begleitet.

Die Titel dieser panegyrischen Ergusse kennzeichnen ihren Inhalt zur Genüge. Mit einem dieser Gedichte "begrüßt der Sanger den Fürften der Monde, den neuen Mai, der am farmatischen Simmel in ber Person des neuen Gaftes im fürftlichen Hause erschienen ift, mit flinken Reimen." Ein anderer Dichter besingt: "Den Tractat des glücklichen Weges und der ewigen Freundschaft für den dem ewigen Hause der Dainsti's entsprofsenen herrn Marian von Rozielsto mit dem Buffelmabben und Fräulein Tereffa Tysenhaus." Ein Dritter beweint den Tod feines Gonners mit den Worten: "Der Sonnenaufgang unfterblichen Ruhmes beim Untergange des irbischen Lebens, das Triumphthor des fürstlich Sanguszto'ichen Wappenritters 2c." Die gleiche Ueberschwänglichkeit machte sich in der geistlichen Boesie bemerkbar. Da gab es "welfe Blumen vom Libanon", "irdische Bienen, welche zum himmlischen Bienenftod eilen", einen "Sammer gegen Zauberinnen", eine "Piftole jum Erschießen der Todfünde", einen "Haber, um damit dem Sünder den Mund abzuwischen" u. f. w.

Nicht weniger tritt das zweite charafteristische Merkmal dieser Epoche, ber Maccaronismus, nämlich bas Mifchen von Latein und Polnisch, in den Bordergrund. Auf ein polnisches Wort folgt fast regelmäßig ein lateinisches, selten finden wir einen gangen Sat in ber einen ober ber anderen Sprache bollenbet. Bon einigen Literarhistoritern werden die Jesuiten, welche damals fast den gesammten Unterricht in Bolen leiteten, auch für diese maccaronistischen Auswüchse verantwortlich gemacht. Indessen waren die Jesuiten überall als sehr verständige und praktische Erzieher und Lehrer befannt, und es ist auch nicht abzusehen, weßhalb diefer Orden gerade in Polen eine folche Abnormität hatte fördern sollen, da er es in den anderen Ländern nicht that. Einfacher ertlärt fich jene Erscheinung durch die politischen Berhaltniffe, welche, wie wir bisher gesehen, in so engem Bufammenhange mit der literarischen Bewegung ftanden. War ichon das Lateinische früher die diplomatische Sprache, so breitete es fich besto mehr aus, als brei fremde Ronige nacheinander, Beinrich von Anjou, Stephan Batory und Sigismund Wasa, den Thron bestiegen. Im Westen war damals die spanische und bald darauf die französische Sprache das diplomatische Verkehrs=

mittel; hier im Often war es noch immer das Lateinische, und in dem Maße, als sich die internationalen Beziehungen verviel-fältigten, griff es immer weiter um sich. So beschränkte sich auch der Maccaronismus keineswegs auf die Literatur. In gleicher Weise herrschte er im Reichstag, im Lager, in der Kirche wie im freundschaftlichen Zwiegespräch und von hier aus fand er seinen Weg in die Bücher.

Im Uebrigen befigen fast alle bedeutenderen Schöpfungen biefer Epoche einen Borzug: ben ber Originalität. Sie find weder der Form noch dem Inhalte nach Nachahmungen, wie die bichterischen Producte der folgenden Beriode. Indessen finden fic bereits in der erften Salfte der in Rede stehenden Spoche Die Spuren jenes frangösischen Ginflusses, ber später in so merkwürbiger Weise überwuchern sollte. Zwei Königinnen aus französtschen Geschlechtern, die Gemahlinnen Johann Casimir's und Johann Sobiesti's, maren die erften Bindeglieder zwischen bem Frankreich Ludwig's XIV. und Polen. Sehr gefördert murden die polnisch-französischen Beziehungen am Anfange des 18. Jahrhunderts burch Stanislaus Leszczynski und seinen Hof zu Nancy. In Polen felbst ftanden die angesehene Familie Morszinn und spater der Piarist Ronarsti an der Spige ber anti-lateinischen Reaction. Ronarsti betrachtete es als seine culturhistorische Mission, den lateinischen Bann zu brechen, und es gelang ihm auf's Bollftandigfte.

# Baclam Fotocki.

Als Berfasser des "Chocimer Arieges" überragt Waclaw Potocki alle anderen Dichter dieser Spoche. Ueber seinen Lebens-lauf ist sehr wenig bekannt. Er war Untertruchseß im Arakauer Palatinat und legte dieses Amt im Jahre 1685 nieder. Er starb 1693. — Lange Zeit war Potocki in der polnischen Literaturgeschichte nur als der Verfasser einer aus der persischen Geschichte geschöchten phantastischen Erzählung, "Sploret", in 15 Gestängen bekannt. Auch hatte er den Barklay'schen Koman "die Argenibe" in gesälliger Sprache theils einfach übertragen, theils

umgearbeitet und mit dem Colorit seiner Zeit versehen. Eine Reihe heiterer, aber oft roher Gedichte hatte er unter dem Titel: "Jovialitates" veröffentlicht. Alles dieses wies Potocti keinen besonders hervorragenden Plat unter den Dichtern dieser Periode an.

Erft im Jahre 1850 murbe ber "Chocimer Rrieg" in einer volhynischen Bibliothet aufgefunden, von Przylecti in Lemberg veröffentlicht und Anfangs einem gewiffen Andreas Lipsti jugeschrieben, bis der bekannte Hiftoriter Rarl Szajnocha' nachwies, daß Potocti der Verfaffer dieses Heldengebichtes ift, welches mit Recht als eine ber iconften Zierden der polnischen Literatur betrachtet wird. Rraficti, der es nicht fannte und demnach glaubte, fein Bolt mit bem erften Epos beschenten ju follen, mablte benselben Stoff, nämlich den siegreichen Krieg mit den Türken, welche im September 1621 von Chodfiewicz bei Chocim auf's Saupt geschlagen wurden. Allein in der Rraficti'ichen Dichtung ift die mühsame Arbeit, die sklavische Nachahmung des französiichen Classicismus und der Mangel an mahrer poetischer Begeifterung unvertennbar, wodurch fein Epos etwas Steifes, Unnatürliches erhält. Ohne seinen berühmten Nachfolger in der Eleganz des Ausdruckes zu erreichen, übertrifft ihn Botocti an ursprünglichem, dichterischen Talente, an patriotischer Wärme, Farbenpracht und Lebhaftigfeit ber Schilberung.

Sein "Chocimer Krieg", der als der eigentliche Borläufer des polnischen Meisterepos, des "Pan Tadeusz" von Midiewicz, betrachtet werden kann, ist die poetische Blüthe jener ritterlichen Zeit Sodiessis, wo sich die polnische "Karadella" zum letzten Male in der Bertheidigung Europa's siegreich mit dem türkischen Krummsäbel kreuzte. Die großen Gestalten eines Chodtiewicz, des Krondrinzen Wladyslaw Wasa, Labomirsti's, Sodiesti's treten in dem Potocki'schen Spos mit plastischer Klarheit in den Bordergrund. Aengstlich an der geschichtlichen Ueberlieserung festhaltend, zählt der Dichter alle Fähnlein auf und beschreibt deren Besehlshaber mit einer zuweilen ermüdenden Ausstührlichsteit. Allein der interessante Stoff gleicht diese Mängel aus und der Dichter versteht es, seine Helden mit großartiger Einfachheit und

Energie handeln und sprechen zu lassen. — Mit Waclaw Potocki verstummte die ritterliche Muse des alten Polen.

## Samnel Twardowski.

Auch die Lebensumstände dieses Dichters find so gut als unbefannt. Im Sahre 1621 begleitete er den bolnischen Gesandten, Arnstoph Zbarasti, auf beffen Reise nach Ronstantinopel. Hausfreund der fürftlichen Familien der Zbarasti, Wisniowiecki und Koniecholsti befang er dieselben in seinen Gebichten. ftarb 1660. — Seine "Daphnis" ift eine Nachahmung bes gleichnamigen Hirtengedichtes Marini's. In ber "Befandt-Schaft des Fürften Zbarasti an Muftapha", in ber "Mofcomitifden Expedition bes Ronigs Blabyslam" und in dem "Rosaken=Rrieg", schildert er die gleichzeitigen Ereigniffe mit großen, poetischen Bügen, welche indeffen von ber Sucht nach dronistischer Vollständigkeit oft getrübt werden. "In Twardowski's Dichtungen raffelt der ritterliche Harnisch, es weben die Fahnen, in pomphaftem Aufzuge defilirt der triegerische Abel vor unseren Bliden, von dem mit dunklen Farben gemalten Sintergrunde der despotischen Staaten, der Türkei und Ruglands, heben sich die kühnen, ritterlichen Gestalten des mächtigen polniichen Adels befto flarer ab."

Ueber den kleinlichen Parteizwist seiner Zeit erhaben, seierte Twardowski die großen Plane Wladyslaw's IV., der den polnischen Staat durch die Organisirung der ukrainer Rosaken und Bekämpfung der Türkei zu kräftigen versuchte, jedoch durch die crasse Selbstsucht der Parteien auf Schritt und Tritt gehindert wurde. Wie früher Starga, so sah auch Twardowski das nahende Unsheil voraus. "Ist es," ruft er in seinem Gedichte über den aufgelösten Landtag vom Jahre 1639, "ein grauses Berhängniß, oder die unselige Selbstsucht, daß kein Landtag mehr beisammen bleibt und daß auch wir bald zerrissen werden müssen! Welche Macht ist start genug, um nicht sich selbst zu Grunde richten zu können! Rom und daß gelehrte Athen sielen in Folge ihrer eigenen Triumphe. Sin disserer Prophet, sürchte ich, daß das

Baterland Euerer Spikfindigkeiten wegen bald in die schwierigste Lage gerathen wird." Der Dichter selbst erlebte ein Borzeichen des Berfalles: als die Republik mit Rußland Frieden schloß, ließ sie sich herbei, das Gedicht Twardowski's über Wladyslaw IV., wie russischersiels gefordert wurde, össentlich zu verbrennen, weil darin der Czaar beleidigt sein follte.

#### Bespafian Kochowski.

Rochowsti wurde 1633 im Palatinat Sandomir geboren. Bon seinen Lebensverhältnissen ist wenig bekannt. Er focht unter den Fahnen Labomirsti's für die freie Königswahl. Rach ber Thronentsagung Johann Casimir's stimmte er für Michael Wisniowiecki, dem er stets treu blieb und den er in seinen Dichtungen verherrlichte. Nach dessen Tode trat er in die Dienste seines Nachfolgers, Johann Sobiesti, begleitete denselben als königlicher Historiograph auf dem Zuge nach Wien und beschrieb den Tür= tentrieg in einem Nachtrage zu seiner lateinischen Geschichte: "Klimaktere", worin die Regierung Johann Casimir's und Wisniowiecti's geschildert wird und welche ihren Titel daher haben, weil jedes der vier Bucher einen Zeitraum von sieben Jahren umfaßt. Die Belbenthaten Sobiesti's befang er in dem Gebicht: "Das Wert Gottes ober bas Lied bom befreiten Wien." Als hochbejahrter Greis erlebte er die Wahl August's von Sachsen zum König von Polen und bedicirte ihm den dritten der "Klimaktere". — Ms begüterter Landedelmann nahm Rochowsti an allen politischen Ereignissen in seinem Baterlande unmittelbar theil. Oft besuchte er die Landtage seines Palatinats in Proszowice und wohnte auch einige Male dem Reichstage zu Warschau bei, - man weiß jedoch nicht, ob als Mit-Zuschauer. alied als Allmäblich er= deffelben ober nur kannte auch er die Gefahren der Königswahl, für die er in fei= ner Jugend gefämpft; er fah ein, daß diefelbe in dem Mage, als der Parteizwift im Innern wuchs, den fremden Machten eine bequeme Handhabe zu gefährlichen Intriguen barbot. Lipnicfi, Gefdichte ber polnifchen Rationalliteratur.

ward er zuletzt ein eifriger Gegner des Wahlkönigthums. Er ftarb im Jahre 1699 zu Krakau.

Ms fein vorzüglichstes bichterisches Wert gilt die "Fleißige Rufe ober fünf Bucher polnifder Lyrit", eine Sammlung epigrammatischer und heiterer Gedichte, von benen einige ben franthaften Zug eines überschwänglichen Panegprismus an fich tragen, mahrend fich andere durch fornige, fraftige Sprace, hohes poetisches Talent, besonders aber durch patriotische Begeifterung auf's Bortheilhaftefte auszeichnen. Alle wichtigeren Ereignisse seiner Reit feiert ober beklagt Rochowski in diesen Go bichten. Als der gegen die Türken aufgebotene Landsturm im Jahre 1672 plöglich auseinander ging, flagt Rochowsti: ich hatte für die Rückehr der theueren Brüder Cichenlaub aefammelt, um ihnen einen neuen Siegestrang ju winden für die Er oberung von Ramieniec. Bald sollte, - so hoffte ich, - vom Bawel Victoria-Donner ber Ranonen erschallen und zum Lobe Bottes die Sigismunds-Glode ertonen. D, wie taufchte die fuße Hoffnung! Also bewahre ich den Siegestranz für Denjenigen, ber weniger spricht, aber mehr vollbringt und ihn durch Besiegung der Türken verdienen wird." Rämlich für Johann Sobiekti, ben ber Dichter mit Begeifterung preift.

Bon hohem poetischen Werthe ist auch seine 1693 verössent lichte: "Psalmodie". In einigen zwanzig Psalmen erhebt Rochowski seinen Geist zu Gott, erwägt die eigenen Angelegenheiten und die des Vaterlandes, prüft das össentliche Gewissen und dankt der Borsehung für alle dem polnischen Staate erwiesenen Wohlthaten. Besonders schon ist der XXIII., vor der Schlacht bei Wien gedichtete Psalm: "Mag Dir, o König! Gott seine himmlischen Heerschaaren zu hilfe senden und den Serahh mit glühendem Schwerte, mag er Dir voranschreiten und Deine Küße wie Hirsche auf die Berge führen, damit Du das Türkenlager erblickt, das Ziel des Sieges! Da wirst Du die buntsarbigen Zelte erblicken, welche weithin die Gesilde bedecken, und nicht nur die mächtige Kaiserstadt, sondern auch die Königin der Ströme, die Donau, in großen Bogen umgeben. Der Boden erdröhnt vom Donner der Geschüße und tausendsältiges Scho

hallt in den Wäldern wieder. Bon den Thürmen und Wällen weben die Fahnen und mit ausgestreckten Händen slehen die Bestagerten um Rettung."

Im "leidenden Christus" und dem "Mädchen-Garten" legt der Dichter seine ascetische Weltanschauung an den Tag; in den "Epigrammen" wirst er interessante Schlaglichter auf die Sitten und Gebrechen seines Boltes. "Gott," klagt er, "hat mit einem Worte: "es werde" diese Welt geschafsen, wir werden mit dem einen Worte: "veto" Polen zertrümmern!" Von der polnischen Freiheit singt er: "Biele Freiheiten haben wir in unserem Staate, aber was hilft's uns, da wir sie nicht achten? Selbstsucht und Eigennutz herrscht aller Orten; mehr als die goldene Freiheit lieben wir das Gold, Frechheit nicht Freiheit füllt die Gemüther, nach Ländereien und nicht nach dem Wohl des Landes strebt man!"

## Sieronimus Morszipu.

Derfelbe entstammte einer fast plöglich zu großen Reichthümern und Ansehen gelangten Aratauer Bürgerfamilie, Die nach und nach die bochsten Burben bes Staates errang und in ber Geschichte dieser Zeit eine bedeutende Rolle spielte. Gine gange Reihe von Mitgliedern dieser Familie hat fich in der polnischen Literaturgeschichte einen herborragenden Plat erworben und zwar besonders als die eifrigften und geiftreichften Forderer ber neuen franzöfischen Richtung, welche in ber nachfolgenden Beriobe bie unumidrantte Berrichaft erlangen follte. Bieronimus, ber ältefte, wurde gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts geboren und ftarb erft unter Johann Cafimir, in der zweiten Salfte des fiebzehnten. Er war ein gründlich und vielseitig gebildeter -Mann, ebenso bewandert in der Literatur des Alterthums, als in den modernen Sprachen. In Folge langjährigen Aufenthal= tes im Auslande hatte er fremde Sitten angenommen, und gab. in sein Baterland zurudgefehrt, ein boses Beispiel von Leichtfertigkeit und Verschwendung. Er felbft klagt in einem seiner Werke, daß er fich an der ungefunden Atmosphäre in Frankreich

angesteckt und eine unheilvolle Krankheit davon getragen habe. Nachdem er seine Gesundheit zu Grunde gerichtet, widmete er sich in älteren Jahren einer vom französischen Geschmacke vollständig beherrschten literarischen Thätigkeit. Das Dichten kam ihm sehr leicht, aber da er es nur als Spielerei betrachtete, sind viele seiner Gedichte verloren gegangen, während andere noch der Berössentlichung harren.

Seine "Chelichen Antipafte" enthalten bas zierliche Gebicht "von ber Prinzessin Banialuka", womit er die Art ber phantastischen Rovelle in die polnische Literatur einführte. Seine 1606 zu Krakau veröffentlichte "Beltliche Freude" schilbert in sathrisch allegorischer Form die Sitten und die Gebrechen, an benen die Redublik damals krankte.

#### Andreas Morszinn.

Dieser ift der eigentliche Repräsentant der frangösischen Richtung auf literarischem Gebiete, wie er auch bas Haupt ber frangöfischen Partei in politischer Sinficht war. Um Sofe ber Königin Marie Louise ließ er sich von jener politischen Sympathie für Frankreich durchdringen, der er fortan bis an sein Lebensende treu blieb, ein edles Beispiel von Festigfeit der Ueberzeugung in einer Zeit, wo Eigennut und Selbffiucht bei ben meiften seiner Standesgenoffen als die maggebenden Motive erschienen. Frühzeitig betrat Andreas die diplomatische Arena. Ms die Erhebung des friegsluftigen Rarl Guftab auf den ichwedischen Thron die Erneuerung bes schwedisch = polnischen Rrieges befürchten ließ, wurde Morsztyn 1655 von Johann Casimir als Gesandter nach Schweden geschickt, litt Schiffbruch und als er endlich nach einer gefahrvollen Reise in Stockholm anlangte, hatte das schwedische Cabinet den Krieg bereits beichloffen. Im folgenden Jahre ging Morsztyn als Gesandter nach Wien und im Jahre 1660 war er einer der polnischen Bevollmächtigten beim Friedensschluß zu Oliva. Die Bläne Marie Louisens, noch zu Lebzeiten ihres Gatten einen Rachfolger in ber Person des Herzogs Enghien von Condé ernennen

zu lassen, fanden an Morsztyn einen eifrigen Fürsprecher und Förderer, scheiterten jedoch an dem bewaffneten Widerstande Labomirsti's.

Als nach der freiwilligen Resignation des Königs Johann Cafimir — 1668 — ber schwache und unfähige Fürst Michael Wisniowiecki zum Könige gewählt worden war und auf eine polnisch = öfterreichische Allianz hinzuarbeiten begann, wurde Morsztyn einer der eifrigften Führer jener Partei, die den Rönig zu entthronen und den Herzog von Longueville an seine Stelle zu seten ftrebte. Die Berfcmorung wurde jedoch entbedt. Auf dem Reichstage des Jahres 1670 legte man Morkatyn einige von ihm an den frangofischen Gesandten Lionne abgefenbete chiffrirte Depeschen bor, und als er sich weigerte, dieselben ju entziffern, ward er von den erhitterten Landboten derartia zu= sammengehauen, daß man ihn halbtodt davontrug. Der wirtfamen Brotection des mächtigen Krongroffeldherrn Johann Sobieski verdankte er es, daß der gegen ihn angestrengte Hochverrathsproceh niedergeschlagen wurde. Als nach dem Tode Michael's Sobiesti den Thron bestieg, ging Morsztyn als Gefandter nach Baris, von wo er 1680 als eifriger Anhänger der Politik Ludwig's XIV. nach Polen zurückfehrte. Sobieski hatte unterdeffen den Plan einer polnisch = öfterreichisch = russischen Allianz gegen die Türkei gefaßt. Bergebens warnte die franzöfische Bartei vor dieser Allianz und endlich trat Morsztyn 1682 an die Spipe einer gegen Sobiesti gerichteten Berschwörung. Sie ward 1683 entbedt und Morsztyn ging nach Berluft aller feiner Burben in die Berbannung — nach Frankreich.

Als Dichter bekundet Morsztyn in den wenigen seiner Schödfungen eine sehr hohe poetische Begeisterung und meister-haftes Beherrschen der Sprache. In letter Hinsicht ist seine polnische Uebersetzung des "Cid" eine untibertreffliche Leistung. Sein episches Gedicht "Pshche" beweist, daß er trotz seiner Borliebe für die damaligen leichtfertigen französischen Sitten und Gebräuche einen reichen Schatz wahrhaft edler Gefühle bewahrt hatte. Er gehörte nicht in die Reihe seiner hösischen Dichtergenossen, welche nur dem aufgehenden Gestirn zujauchzten.

Das Gedicht war nach dem Tode der Königin Marie Louise geschrieben, desto anerkennenswerther ist seine Dankbarkeit und das Lob, das er darin seiner hohen Gönnerin spendet. In seinen zierlichen "Lyrischen Gedichten sich varmer Patriotismus, ein fast modern=romantischer Gesühlsreichthum und seiner Humor aus. Obschon er fremde Formen eisrig nachahmt, ist wirkliche Originalität nirgends zu verkennen.

# Fünfte Deriode.

# Beitalter des Königs Stanislaus Poniatowski.

(Bon 1750 bis 1822.)

Die polnische Literatur entwickelte sich in dieser Periode vor-Schon früher waren nehmlich unter französischem Einflusse. zwischen Frankreich und Polen freundschaftliche Beziehungen entftanden und an den Sofen der frangösischen Gemalinen der Rönige Johann Casimir und Johann Sobiesti eifrigst gefördert Während des 18. Jahrhunderts wurden diese Verbindungen durch Reisen hervorragender Polen nach Frankreich befestigt. Der Aufschwung, beffen fich die frangbfische Literatur bamals bermöge der geiftreichen und populären Darftellungsweife ihrer Rornphäen erfreute, erleichterte ihren Ginflug in den anderen Da sie aber vorzüglich auf das Zerseten aller hergebrachten, sowohl veralteten, als auch noch lebensfähigen Ansichten auf ftaatlichem und tirchlichem Gebiete gerichtet war, so tritt auch in Polen die Ericheinung ju Tage, daß einerseits die Manner, welche, wie Rollataj, von aufrichtigem Patriotismus befeelt, die alten Migbrauche zu beseitigen und eine organische Reform zu fördern strebten, andererseits aber auch alle Diejenigen, welche den nationalen Patriotismus als einen überwundenen Standpunkt betrachteten und, um sinnlichen Ausschweifungen zu fröhnen, sich bem Meiftbietenden vertauften, wie die Poninsti, Guromsti, Podosti, Maffalsti u. A., zu ben eifrigften Berehrern und Forderern frangofischer Sitte und Literatur gehörten.

Wie man damals hinfichtlich der politischen Fragen bei französischen Schriftstellern, namentlich bei Rousseau und Mably,

persönlich Rath zu holen pflegte, so gehörte es in der großen und der literarischen Welt zum guten Tone, frangösische Berfe ju machen ober wenigstens frangofifche Werte ju überfegen. So erschien im Jahre 1766 die Uebersetzung von Galland's "Taufend und Eine Nacht", im Jahre 1769 die bes "Gil Blas". Das folgende Jahr brachte die Ueberfetzungen der "Betrachtungen über den Fall Griechenlands" von Mably; im Jahre 1779 wurden die Fabeln Lafontaine's, brei Jahre später die "Berfischen Briefe" von Montesquieu übertragen, deffen "Esprit des lois" icon 1764 in polnischer Uebersetzung erschienen war. In ber Zeit von 1778 bis 1780 erschienen die Uebersetzungen bon "Mzire" und "Brutus" von Voltaire, wie auch diejenige ber Diberot'ichen Luftspiele. Der Priefter Chankiewicz übertrug 1784 Die philosophischen Werte Lote's. In den folgenden Jahren etschienen Uebersetzungen der Werte Florian's, Le Sage's, Bernadin's be St. Pierre, b'Argens', Rouffeau's, von den unbedeutenderen Autoren, denen sich minder mablerische Uebersetzer zuwandten, zu Daneben wurde die deutsche und englische Literatur ziemlich ftiefmütterlich behandelt, obschon man sich doch einige ihrer hervorragenoften Schöpfungen, namentlich die Werke Leffing's Begner's, Doung's, aneignete. Die erfte Ueberfetung Shateibeare's, und zwar seines "Samlet", erschien 1781 zu Machnowla, einem kleinen Städtchen in ber Ufraine.

So wurde der in der vorhergehenden Epoche vorherrschende Einfluß des Lateinischen fast plotlich von einer cosmopolitischen Richtung mit ängstlicher Anlehnung an französische Muster verdrängt. Dieser Richtung gehören alle bedeutenderen Erscheinungen dieser Periode an. Der Bischof Graf Ignaz Krasicki, wenn auch nicht an ursprünglichem, dichterischen Genie, so doch in Rücksicht auf die äußere Bollendung seiner Dichtungen, der hervorragendste Schriftseller dieses Zeitalters, sust mit seinen religiösen und literarischen Ansichten durchauß in den Grundsähen der Enchclopädie und bemüht sich auf's Eifrigste, die französischen Kunstregeln in der polnischen Literatur einzubürgern Sein geistreicher Zeitgenosse Trembecki und der frühzeitig versstorbene Wegiersti sind gelehrige Schüler Boltaire's. Auch

Naruszewicz, bessen bichterische Leistungen übrigens hinter seinen historischen Werken vollständig in den Hintergrund treten, lehnt sich in den ersteren mit Borliebe an französische Muster an. Daneben tritt jedoch bald eine Gruppe von Dichtern hervor, welche zwar die französischen Regeln noch theilweise auf's Gewissenhasteste beodachten, jedoch im Gegensatz zu den obigen vorwiegend eine nationale patriotische Richtung befolgen und, wie namentlich Karpinski, das noch brach liegende Gebiet des Volksliedes mit Ersolg ausbeuten. Das Uebergangsstadium zu der neuen, entschieden nationalen Poesse knüpft sich an die Namen: Niemcewicz und Woronicz, obschon auch sie die Schranken des französischen Afterclassicismus noch nicht zu durch-brechen wagten.

Eifrige und wohlgemeinte, wenn auch nicht unbedingt beilfame Pflege und Forderung fand die Literatur an bem Sofe bes Ronigs Stanislaus Bonigtowsti. Indem berfelbe es wenigstens auf diefem Gebiete feinen fürftlichen Zeitgenoffen gleichthun wollte, jog er fremde Rünftler an feinen Bof und munterte die einheimischen Talente zu fünstlerischem Schaffen auf. An jedem Donnerstage versammelte fich ein Rreis geiftreicher Böflinge an der toniglichen Tafel, wo fich bann Wit und Beift nicht immer in ber anftändigften Beise bethätigten. Die Dichttunft, welche fich im "golbenen Zeitalter" unter die Linde von Czarnolas geborgen und die ihrem Meister Rochanowsti angebotenen Ehren und Würden verschmäht hatte, ward jest höfische Mufe, ftets bereit, auf den Wint des königlichen Gebieters alle erbenklichen Gegenstände und Ereignisse in unnatürlichen Bersen ju verherrlichen. Ein Geburts - oder Namensfest Des Ronigs, ein Geschent von ihm, weun es auch nur in einer filbernen Tabaksdose bestand, ja selbst die Launen seines Lieblingshundes setzten die Febern der Hofdichter in Bewegung und forderten ebenso überschwängliche als widerwärtige Ergusse zu Tage. Dem Ronig ahmten die Großen eifrig nach. Satte Stanislaus ben Bischof Naruszewicz, so war Aniagnin ber Höfling Czarotysti's, Trembedi berjenige Potocti's. . . . In einer hinficht jedoch verdient die Boesie dieser Beriode alle Anerkennung und ist als der

normale Uebergang zu der späteren Blüthezeit zu betrachten: die Sprache wurde mit eifriger Berücksichtigung der Meisterwerke des 16. Jahrhunderts auf vortreffliche Weise gehandhabt und auf eine hohe Stufe der Bollendung gebracht.

Auch auf bem bramatifchen Gebiete weift biefe Beriode einige nicht gang ungludliche Berfuche auf. Bis gu ben Zeiten bes Rönigs Stanislaus gab es in Polen feine öffentliche, ftanbige Bühne. Die dramatischen Borftellungen beschränkten auf die Schulen und die Privattheater des Königs und der Großen, und auch hier herrichte am Anfang dieses Zeitraums in den ersteren die lateinische, in den letzteren die französische Sprache vor. Erft im zweiten Regierungsjahre Poniatowski's, 1765, entftand in Warfcau eine öffentliche Buhne. Bur Eröffnungsfeier murben: "Die Bubringlichen", ein bochft mittelmäßiges Product des Dichterlings Bielamsti, gespielt. Es hanbelte fich nun vor Allem darum, paffende Stude aufzutreiben. Die hauptfächlichsten Berbienfte erwarben sich in diefer Sinfict ber Theaterdirector und Schauspieler Boguslamsti, ber Dichter Rablocti und ber Literaturprofeffor Offinsti, ber bamalige Aristarch Warschau's. Anfangs beschräntte man sich allerdings auf Uebertragung ober Umarbeitung frangofischer Dramen; später, namentlich in der Periode des vierjährigen Reichstags, trat das nationale Element in den Bordergrund; die Patrioten, besonders Riemcewicz, benützten die Bühne zu nationalen Zweden. Endlich versuchten Felinsti, Rropinsti und Begyt bas polnifche classische Drama nach französischen Runftregeln zu ichaffen.

# Igna; Kraficki.

Ignaz Graf Krasicki wurde als der Sprößling eines alten Abelsgeschlechtes, das die höchsten Würden in Polen bekleidet hatte, am 3. Februar 1735 zu Dubiedo im Sanoker Kreise geboren. Nachdem er seine erste Ausbildung in Lemberg, erhalten, widmete er sich dem geistlichen Stande und ging nach Rom, wo er die höheren theologischen Studien beendete und sich zugleich in anderen wissenschaftlichen Fächern ausbildete. Darauf

unternahm er eine Rundreise durch Deutschland und Frankreich. In seine Heimath zurückgekehrt, erhielt er, kaum 22 Jahre alt, ein Canonicat an der Lemberger Kathedrale. Im Jahre 1763 befreundete er sich mit Stanislaus Poniatowski, bei dessen Königskrönung er auch die Fest-Predigt hielt. Zum Tribunal von Klein-Polen entsendet, wurde er bald Präsident desselben und fand dort Gelegenheit, die Rechtsumtriebe kennen zu lernen, die er später in seinem vortrefslichen Noman: "Doswiadczynski" so launig beschrieb. Hohe Rechtlichkeit, Unparteilichkeit und alle Tugenden eines redlichen Mannes und Richters zeichneten Arasicki in diesem die höchste Gerichtsbehörde Polens bildenden Amte aus.

Als er nach Warschau tam, wo sich dem hohen Bralaten und Staatsbeamten die erften Rreise der Sauptstadt öffneten, richtete sich bald die allgemeine Aufmerksamkeit auf den geiftvollen, witigen Mann; König Stanislaus ernannte ihn jum Coadjutor des Bisthums von Ermeland und nach des Fürftbischofs Grabowsti Tode, 1767, zu deffen Nachfolger. folder nahm er zum erften und einzigen Male feinen Sit im Reichstage ein. In Folge ber erften Theilung (1772) fiel fein Bisthum an Preugen, welches die fammtlichen bischöflichen Guter einzog und Araficfi nur einen geringen Jahresgehalt anwies. Friedrich II. jog ben geiftreichen Bischof in seine Rabe und unterhielt sich gern mit ihm. "Ich hoffe, herr Bischof," fagte er eines Tages - "Sie werden mich bereinft unter Ihrem bischöflichen Mantel mit in's Paradies nehmen." "Rein, Sire," - entgegnete Rrafickt, - "Ew. Majestät haben mir ben Mantel fo gefürzt, daß ich unmöglich Contrebande darunter verbergen könnte." Im Jahre 1795 wurd Krasicki zum Erzbischof von Gnesen erhoben und als folder ftarb er feche Sahre später zu Berlin im Alter von 67 Jahren. Erft 1829 führte man seine Leiche nach Gnefen ab.

Rechtlickeit, Gutmüthigkeit, Wohlwollen und Herablassung gegen Riedere waren die Hauptzüge seines Charakters; Stolz und Hochmuth waren ihm fremd. Der geringe Werth, den Reichthümer und Geld für ihn hatten, bewirkte, daß er es nicht achtete, und der Mangel desselben setze ihn oft in Verlegenheit und beschränkte zuweilen seine Reigung zur Wohlthätigkeit. In religiöser Hinsicht beschuldigte man Krasicki des in jener Zeit so allgemein verbreiteten Indisserentismus, der freilich bei seiner hohen kirchlichen Stellung desto mehr in's Auge fallen mußte. In politischer Beziehung trat er niemals in den Bordergrund, die verschiedenen Katastrophen seines Vaterlandes ließen ihn anscheinend kalt und der einstige Jugendfreund des unglücklichen Königs Stanislaus verwandelte sich ziemlich schnell in einen Freund des glücklicheren Friedrich II., doch hielt er auch später noch seine Verbindungen mit der Heimath aufrecht und stattete ihr von Zeit zu Zeit seinen Besuch ab. Krasicki war offendar eine jener dichterischen Katuren, welche bei einer glänzenden äußeren Stellung über ihrem poetischen Schassen bie Außenwelt und leider oft auch ihre höheren Pflichten so ziemlich vergessen.

Als Dichter und Schriffteller ift Araficti der geiftige Mittelpuntt diefer Periode, in dem sich alle Strahlen der damaligen polnischen Literatur sammeln. Unter bem Ginfluffe französischer Bilbung wurde er, wie fast alle seine Zeitgenoffen, ein Bewunderer und Nachahmer der französischen Formen, wie im Leben, so in seinem bichterischen Schaffen. Mit unbestreitbarer Meisterschaft beherrschte er die Sprache und wußte er seine Bedanken stets in das eleganteste Gewand einzukleiden. An tieferer, poetischer Begeisterung gebrach es ihm, dafür stand ihm eine lebhafte Einbildungstraft und ein ftets ichlagfertiger Wit ju So haben benn auch die humoristischen und satirischen Gebote. den unbestreitbaren Vorrang vor seinen übrigen Dichtungen. Die Nachahmung fremder Mufter läßt sich bei ben meiften nicht verkennen. Der "Arieg von Choczim" follte der "Benriade" ober dem "befreiten Jerusalem" an die Seite treten; in der "Monomarchie" schwebten ihm die komischen Spopeen Boltaire's, im "Daswiadczynsti" die moralisirenden Erzählungen Marmontel's vor. Allein es ift nicht zu leugnen, daß diese fremden Formen ftets einen originalen, nationalen Inhalt umschließen.

Seine "Myszeis" erschien zu Warschau im Jahre 1775. Krasicki zeichnet darin mit Witz und Laune die Hauptfehler aller Nationen und verspottet die Migbräuche im polnischen Staats-

wefen, namentlich die beftandigen Streitigkeiten des Ritterftandes und des Staates. Eine deutsche Uebersetzung erschien unter dem Titel "Die Mäuseade" zu Warschau 1790. Die "Monomachie", b. i. den Monchstrieg, bichtete Rraficti auf Beranlaffung Friedrich's II., welcher ihm die Zimmer anweisen ließ, die Voltaire in Sanssouci bewohnt hatte, und bemerkte, diese Gemächer müßten seine Mufe zu etwas Ausgezeichnetem begeistern. Dieses Gedicht enthalt die witige Schilderung eines mit gelehrten Erörterungen begonnenen und beim ausgelaffenen Trintgelage beendeten Streites von Monchen. In der "Antimonomachie" fuchte er die durch jenes Gedicht aufgebrachten Ordensgeiftlichen au befänftigen. Der 1779 veröffentlichte "Rrieg von Choczim", in 12 Gefängen, ift weniger ein Epopee, mas er fein follte, als vielmehr eine gereimte Geschichte jenes von Chodfiewicz siegreich geführten Rrieges mit ben Türken; doch gebricht es auch diefer Dichtung nicht an einzelnen wahrhaft poetischen Stellen. trefflich find bie "Fabeln und Ergahlungen", in welcher Gattung Krasicki bisher in der polnischen Literatur noch nicht übertroffen ift, ebenso feine "Satiren". Beniger gediegen und jedenfalls nicht für die Beröffentlichung beftimmt find feine "Gemifdten Berfe".

Von seinen prosaischen Schriften erschienen zuerst im Jahre 1775 "die Erlebnisse des Rikolaus Doswiadczynsti". Es wird darin ein Abenteurer gezeichnet, der in einem Hause als Orakel gilt, weil er Alles weiß, von Allem spricht, die er in seiner Erdärmlichkeit entlardt wird. Boll Humor enthüllt Krasicki die Chicanen der Gerichte jener Zeit, die Jrrthümer der Erziehung, macht die Sucht der Ausländerei lächerlich u. del. m. Drei Jahre später erschien "Pan Podstoli", der Truchseß; darin wird das Ideal eines Familienvaters und Staatsbürgers gezeichnet und die bessere Seite des polnischen Nationalcharakters mit großer Menschenkenntniß geschildert. Unter den übrigen prosaischen Werken Krasicki's verdienen noch die "Lebensbe-schreibungen berühmter Männer nach dem Muster Plutarch's" hervorgehoben zu werden.

## Die Hofpoeten.

#### Adam Marusjewicz.

Adam Naruszewicz mar der officielle Hofpoet und Hiftoriograph des Rönigs Stanislaus. Am 20. October 1733 in Litthauen geboren, trat er 1748 in den Jesuiten = Orden ein und wurde, nachdem er Deutschland, Frankreich und Italien bereift hatte, Borfteber im Collegium Robilium zu Warfcau. Aufhebung des Ordens ernannte ihn der König, der sich von bem Geift und Wit sprudelnden jungen Manne angezogen fühlte, jum Bifchof von Smolenst, fpater ju bemjenigen von Luck, bod ließ er ihn nicht von seiner Seite. Um hofe wurde Naruszewicz als ein großer Dichter gefeiert und ber Ronig lieg Denkmungen mit seinem und Sarbiesti's Bruftbilde pragen. Stets seinem Bebieter ergeben, begleitete er den Konig im Jahre 1787 bei bessen Zusammenkunft mit Ratharina II. in Raniow und ließ fich bewegen, für diefelbe eine "Geschichte Tauriens" ju verfaffen, wofür er von der Raiserin eine Bension erhielt. Doch verzichtete er auf dieselbe, als die patriotische Constitution vom 3. Mai zu Stande tam; als ber Ronig bem Bunde von Targowica beitrat, wandte sich Naruszewicz von ihm ab und vergrub sich in seiner Diöcefe. Er ftarb am 6. Juli 1796 in feiner bischöflichen Refidenz Janow, wie es beißt, aus Gram über ben Fall bes Baterlandes.

Naruszewicz begann seine literarische Laufbahn mit der Uebersetzung der Oden des Horaz und der Geschichte Tacit's. Die letztere gelang ihm meisterhaft. Zwischen den Jahren 1770 und 1778 veröffentlichte er in den Warschauer Zeitschriften eine Reihe von Oden, Idhlen, anakreontischen Liedern, Satiren und Epigrammen, welche im Jahre 1778 gesammelt in zwei Bänden erschienen. Diese Gedichte sind sehr verschieden in Hinsicht des Stosses, wie des Werthes. Oft behandeln sie die geringfügigsten, von Oben anbesohlenen Gegenstände. Der Hospoet verherrlicht von Amtswegen fast alle Momente im Leben des Königs; er dankt ihm mit Gedichten sür das Geschenk seines Porträts, sür eine Flasche Wein, eine Uhr, ein Medaillon, er dichtete Epitha-

lamien und Spitaphien, schreibt den Großen Liebeslieder und befingt ihre Ankunft und Abreise. Allen diesen Gedichten gebricht es selbstverständlich an wahrer Begeisterung. Herzlich und edler ist seine "Begrissung der aus der russischen Gefangenschaft zurückehrenden Senatoren". Das Gedicht: "Abieu den lieben Zesuiten" zeugt von den Gefühlen der Dankbarkeit, welche ihn an seine früheren Ordensbrüder fesselten. In der Ode: "Die Stimme der Berst ordenen" gibt sich die glühende Begeisterung des aufrichtigen Patrioten kund.

Sein fritischer und ernfter Sinn wies ihn jedoch vornehmlich auf die Satire an; so hat er auch auf diesem Bebiete bas Bedeutenoste geschaffen. Zwar standen ihm der feine Wig, die elegante Leichtigteit Araficti's nicht zu Gebote. Dafür mertt man es seinen satirischen Gedichten an, daß er sie mit ungeheuchelter Entrüftung schreibt, daß er inmitten des frivolen Treibens, dem er in seinen Oben zuweilen nothgebrungen selbst hulbigte, ben Magftab bes Edlen und Guten nicht gang verloren. Sie find auch weniger poetische Gedichte, als vielmehr donnernde und Alles vernichtende oratorische Erguffe. Oft jedoch gelingt es ihm, wirklich poetische Bilber zu finden. Am gelungenften find die Satiren: "Das verdorbene Zeitalter", "Die Redoute" und "Der arme Literat". 3m Gangen ift die Sprache Naruszewicz's ichwerfällig, geschraubt und raub, wobei es ihm besto weniger gelingt, seinen Mustern, den französischen classischen Werten, gleichzutommen. — Das eigentliche Berdienst Naruszewicz's beruht in seinem Schaffen als tritischer hiftorifer. In der hiftorischen Literatur ber Polen ift er epochemachenb. Seine "Gefcichte bes polnifden Boltes" bilbet bie folibefte Bafis aller fpateren Bearbeitungen ber erften Jahrhunderte ber polnischen Geschichte und feine "Biographie Chodtiewicz's übertrifft alle anderen gleichzeitigen biftorischen Werte.

## Stanislaus Frembecki.

Trembecti ist, wie in seinem Leben, so auch in seinen Dichtungen ein getreues Spiegelbild seiner Zeit. Im Arakauer Palatinate 1732 geboren, erhielt er bie bamals übliche frangofische Erziehung und begab sich, taum den Jugendjahren entwachsen, nach Frankreich, wo er am Hofe Ludwig's XV. Zutritt erhielt und wegen seines devaleresten Benehmens, seines Wiges und seiner mannigfachen Renntnisse sehr gerne gesehen und von den Celebritäten des Tages ihres intimen Umganges gewürdigt wurde. In feine Beimath gurudgefehrt, erhielt er von dem Ronige Stanis laus die Rammerherrnwürde und diente seinem hohen Gonner auf alle mögliche Weise, wobei er seine personliche Würde so sehr bei Seite sette, daß er fich einft sogar mit dem koniglichm Schookhunde verglich und das Rathfel aufgab, wer dem König wohl treuer diene, er ober der Spit Riopet! Nach dem Falle der Republik begleitete Trembecki den König nach St. Petersburg und fand nach dem Tode Stanislau's ein Afpl an dem Hofe Felix Potofci's in Tulczpn, wo er im Jahre 1812 als Mijonthrop und Sonderling farb, nachdem er das Gedächtniß fat gang berloren hatte.

Bon seinen Zeitgenoffen bewundert und gefeiert, wurde Trembecki von seinen Nebenbuhlern, wie namentlich von Wegierst, um die Leichtigkeit im Dichten und Reimen beneidet. That besaß er bei weitem bedeutendere dichterische Anlagen, als Araficti und Naruszewicz. In der Araft des Ausdruckes, im Glanz und Reichthum der Sprache, im harmonischen Aufbau größerer und kleinerer Dichtungen tam ihm Reiner gleich. beffen fehlte es ihm durchaus an jeder edleren Quelle der Be Ebenso classisch in der Form seiner Dichtungen, wie geisterung. gewandt und geschmeidig im Umgange, war er ein Schmeichler ba Großen, boshaft und rachfüchtig gegen Geringere. Seine ange borene Trägheit gestattete ihm übrigens nicht, sein Talent auß giebig zu verwerthen. Seinen politischen Anfichten nach ift er Er glaubte an die Möglichteit der erfte polnische Panflavift. einer ruffischen Weltherrichaft; in verschiedenen Gedichten wieß er auf die Racenverwandtschaft hin, verherrlichte Katharina II. und Alexander I., wie nicht minder jenen Felix Potocki, welcher sich als Haupt der Conföderation von Targowica als ruffisches Wertzeug mißbrauchen ließ.

Seine "Lyrischen Gedichte" sind verschiedenen Inhaltes. Daneben versuchte er sich nicht ohne Erfolg auf dem epischen Gebiete und besang in glänzenden Bersen "Powasti", die Residenz der Czartorysti, und "Polanta", den Siz des Fürsten Stanislaus Poniatowsti. In seiner umfangreichsten Dichtung: "Zofijowka", besingt Trembecti als siedzigjähriger Greis mit jugendlicher Wärme und Frische die Herrlichkeiten des von Potocti für seine Gattin, die schöne Griechin Sophie, in Tulczyn angelegten Gartens und ergeht sich nebenbei in materialistischen Restexionen, worin der Genuß als der höchste Lebenszweck gepriesen wird. Diese Dichtung wurde sofort von Lagarde in's Französsische übersetzt und in pomphafter Ausstattung den zum Wiener Congreß versammelten Monarchen, welche darauf abonnirt hatten, eingehändigt.

#### Cajetan Wegierski.

Wegiersti wurde 1755 im Palatinat Podlachien geboren. Mit großen Talenten, lebhaftem Wite und mannigfachen Renntniffen ausgestattet, wußte er sich die Gunft des Ronigs zu erwerben, welcher ihn zu seinem Rammerherrn ernannte. Doch machte er sich durch seine beigenden Satiren am königlichen Hofe allagemein verhaßt und gefürchtet. Als er sich einst heftige Ausfälle auf einen Rreis fehr hochgestellter Damen erlaubte. mußte er den hof verlaffen. Der 29jährige Dichter begab fich nun nach Italien, Frankreich und England. Der Aufftand in Nordamerika lockte ihn, wie so viele seiner Landsleute, in die neue Welt. Er durchstreifte bie Union nach allen Richtungen bin und beschrieb diese Reise frangosisch in Briefen und in seinem Tagebuche. Die neue Umgebung, die neuen Ideen übten auf ben burch die materialistische Richtung und mangelhafte Erziehung irregeleiteten, aber im Grunde nicht unedlen Charafter Wegiersti's einen heilsamen Ginfluß aus. Er näherte sich Didenson, bem Bräsidenten des Congresses von Bennsplvanien, und selbst Bashington, mit dem er in Briefwechsel trat. "Ich habe, - schrieb er an ihn, - einige Taufend Meilen gurudgelegt, um bie Grun-Lip nicti, Gefdicte ber polnifden Rationalliteratur.

ber der amerikanischen Republik zu sehen und kennen zu lernen, nicht des eitlen Ruhmes wegen, sondern um von ihnen zu erfahren, wie man die heiligsten Rechte eines Bolkes zu wahren vermag. Denn ich bin der Sohn eines Bolkes, welches sich im Zustande des Berfalles und der Zerrüttung besindet." Auf der Rückreise starb Wegierski zu Marseille am 7. April 1787 im Alter von 32 Jahren.

Ein großes Talent und meisterhafte Beherrschung der Sprache, welche Wegierski nicht abzusprechen sind, hätten ihn zu einem der bedeutendsten Dichter seines Bolkes machen müssen, wenn er jenes Talent nicht an Kleinigkeiten vergeudet, es durch crassen Chnismus verunehrt und sich endlich durch mannigfache Ausschweifungen vorzeitig aufgerieben hätte. Sein Hauptwert sind die: "Organy", worin er Boileau's komisches Gedicht "Le lutrin" nachahmt. Das lhrische "Pigmalion" ist von geringem Werthe. Bortresslich sind dagegen seine "Oden" und poetischen "Briefe", worin er sich und seine lebensfrohe, ausgelassen Zeit so tressend wiederspiegelt, und welche hinsichtlich der Eleganz der Form nichts zu wünschen übrig lassen.

# Die nationalen Bichter.

## Franz Pyonifius Aniaznin.

Derselbe wurde im Jahre 1750 aus einem alten Abelsgeschlecht geboren, welches zu Smolensk ansäßig war und, nachbem diese Stadt in Folge des Friedens von Andruszow am Rukland kam, in einem Zweige daselbst verblieb und russisch wurde, im anderen nach Litthauen übersiedelte. Diesem entskammte Franz Dyonisius, dem ersteren dagegen der ebenfalls berühmte russische Dramatiker Jakob Borysowicz Kniaznin, ein Zeitgerschse unseres Dichters. Als dieser nach Beendigung der Borbereitungsstudien eben im Begriff war, in den Orden Zesu einzutreten, wurde derselbe ausgehoben und Kniaznin erhielt in

Folge von Protection einen kleinen Posten in der Latusti'fden Bibliothef; später überfiedelte er nach Bulamy, bem Sige ber Caartorystis, und wurde deren Hofpoet, ohne jedoch feine personliche Burbe berartig ju verläugnen, wie g. B. Trembecki. Im Rabre 1796 wurde er, man weiß nicht, ob aus Schmers über ben Fall des Baterlandes, oder aus ungludlicher Liebe zu einer fehr hochgestellten Dame, irrfinnig und verbrachte feine Letten Lebensjahre in diefem Buftande bei einem feiner Jugendfreunde, dem Dichter Zablocti. Dit erloschenem Muge, berabbangendem mächtigen Schnurrbarte, wie er ihn immer trug, in ber Nationaltracht, die er niemals ablegte, verließ Aniagnin taglich fein Zimmer und ging, wie auch immer bas Wetter war, langfamen Schrittes bis zu einer in ber Rabe befindlichen Sonnenubr, welche er lange betrachtete, als ob er die Minuten abzählen wollte, welche ihn der Ewigfeit näherten. Er ftarb am 26. August 1807.

Die Oben und Dramen Aniaznin's sind von patriotischem Gefühle durchdrungen. Den meisten Beisall unter seinen Dramen, die er "Opern" nannte, weil sie theilweise als Singspiele erschienen, errangen: "Die spartanische Mutter" und "Die Zigeuner", welche voll von Megorien und Anspielungen auf die gleichzeitigen politischen Ereignisse sind und in den verschiedenen Residenzen der Czartorysti'schen Familie oft aufgeführt wurden. Unter seinen zahlreichen lyrischen Gedichten sind namentlich zwei noch immer populär: "Die Ode an den Schnurzbart" und die "Ode auf die hundertjährige Feier der Befreiung Wiens". In zahlreichen Ichnlen besang er unter den mythologischen Benennungen der Amaryllis, Sindora, Filon z. die verschiedenen Mitglieder der Czartorysti'schen Familie, der er mit unerschütterlicher Treue anhing,

## Franz Karpinski.

Karpinsti wurde 1741 zu Holostowo, einem Dorfe im südstlichsten Theile des heutigen Galiziens, geboren. Nachdem er seine Borbilbung theils im elterlichen Hause, theils in Stanis-

lamow erhalten, studirte er an der neucreirten Afademie zu Lemberg, wo er den Doctorgrad erwarb. Da ihm jedoch die juribifche Laufbahn nicht sonderlich zusagte, begab er fich gegen Ende ber Sechziger=Jahre nach Wien, um fich hier mit weiteren wiffenschaftlichen Studien zu beschäftigen. In seine Beimath gurudgetehrt, machte er sich bald durch seine Gedichte in weiten Rreisen bekannt. Im Jahre 1780 wurde er nach Warschau berufen und dem Könige vorgestellt, der ihn zwar auf die schmeichelhaftefte Beife empfing, ihm aber teine handgreiflichen Beweise seiner Gnade, nach denen der eitle Rarpinsti lechzte, ertheilte. Enttäuscht, entrüftet kehrte Rarpinski in seine heimathliche Gegend zurud und rächte fich in Gedichten an der undankbaren und sproden hauptstadt. Tropdem besuchte er Warschau bald wieber, ohne jedoch mit seinen ehrgeizigen und gewinnsuchtigen Planen gludlicher zu sein. Endlich wurde ihm ein Krongut in Litthauen ju einem mäßigen Bachtzins zur Berfügung geftellt. erwarb er ein eigenes Gut und verbrachte ben letten Theil seines Lebens ausschließlich mit der Landwirthschaft beschäftigt und von den politischen Ereignissen unberührt. Er ftarb 1825.

Rarpinsti erfreut sich im polnischen Bolte noch heute einer großen Bobularität, die Mutter fingt mit seinen Liedern das Kind ben Schlaf, sie werden im Balafte wie in der Butte gefungen; "die Joulle seines Lebens, wie er, in ruhiger Zurudgezogenheit unter dem Schatten eines durch fein Alter ehrwürdigen Baumes fitend, die Seinen um sich versammelt fieht, spiegelt fich in seinen Liedern, in benen er abwechselnd von Liebe, Freiheit und landlichem Glücke fingt, ober aber im Dankgefühle gegen bie allwaltende Gottheit und im Bewußtsein seiner Endlichkeit und Schwäche elegische Hymnen aushaucht." Idyllen hat man von ihm einundzwanzig, viele seiner Lieder sind in Musik gesetzt und Nationallieder geworden. Sein Trauerspiel "Judith", Luftspiel "Der Zins" und die Oper "Alceste" beweisen, daß es ihm auch an dramatischem Talente nicht fehlte, doch stehen biese Dichtungen hinter seinen Iprischen Erguffen zurud. Delille's .Les Jardins" und Racine's "Athalie" wurden von ihm vortrefflich übersett. Ohne sich dem Einfluß des in dieser Periode

allgemein herrschenden Pseudo-Classicismus ganz entwinden zu tönnen, versuchte Karpinsti fast unwillfürlich, eine nationale Richtung einzuschlagen, was ihm hauptsächlich durch das Benützen der bollsthümlichen Motive des dis dahin vornehm ignorirten Bollsliedes gelang.

# Dramatische Bichter.

#### Indwig Aropinski.

Das Geburtsjahr dieses Dichters ist nicht bekannt. Ueber feine Jugend miffen wir nur so viel, daß er ein Bögling und Hausfreund der Czartoryski'schen Familie war. Im Jahre 1794 sehen wir ihn als boberen Officier unter Rosciuszto bei Macieiowice fampfen und breizehn Wunden erhalten, behufs beren Beilung er langere Zeit in Italien verweilte. Spater bewohnte er ein Landgut in Bolhynien und trat 1812 als Brigadegeneral in die Armee des Großherzogthums Warschau, woselbst er zeit= weilig den Rriegsminifter vertrat. Nach der Schaffung Congreß-Bolens wurde ihm von der neuen Regierung eine Castellanei angeboten, welche er jedoch nicht annahm. Er schlug vielmehr seinen dauernden Aufenthalt auf seinem Landgute Woronczon in Bolhnnien auf. Bon Zeit zu Zeit machte er von bort aus Ausflüge nach Bulamy, der Refibenz der Czartorystis, und nach Warschau, wo sein Erscheinen von der dortigen literarischen Welt ftets als ein freudiges Ereignig gefeiert wurde. Er ftarb 1844, nachdem er gehn Jahre früher erblindet war.

Bon der Bortrefflichkeit der französischen Kunstregeln überzeugt, deren berecktester Bertheidiger damals der Warschauer Universitäts-Professor Osinsti war, dichtete Kropinsti das classische Trauerspiel: "Ludgarda". Ein großer Ruf ging diesem Drama in den literarischen Kreisen voraus und als es endlich vor die Oeffentlichkeit trat, wurde es als ein Meisterwert gepriesen. In gewisser Hinficht verdiente es diesen Beifall, weil hier immerhin

ein originaler, wenn auch von fremden Ginflüffen noch nicht ganz emancivirter Schritt auf dem Gebiete des polnischen Drama's nicht zu verkennen war. Sonst aber ift "Ludgarda" ein kühles Broduct der Reflexion und des Fleißes, nicht aber der Begeifterung. Das rührende und in gablreichen Boltsliedern popularifirte Schick fal der jungen Prinzessin Ludgarda, welche von ihrem Gatten, bem großpolnischen Fürften Brzempslam, ber fpater Ronig wurde, wegen Rinderlosigfeit verftogen und von übereifrigen Dienem bes Fürsten trot ihrer flebentlichsten Bitten im Jahre 1283 et broffelt murbe, bot zwar einen padenden Stoff bar, ohne jedoch in dem in Rede stehenden Drama besonders gludlich behandelt ju werben. Der hiftorifche Sintergrund ift nicht flar genug bezeichnet, es fehlt an einer ichnell und organisch fortschreitenden Sandlung die Charaftere treten nicht deutlich genug in den Borbergrund, um ein dauerndes Interesse anzuregen. Dagegen sind die end losen Tiraben und Declamationen, was die Sprache anbetrifft, mit großem Fleiße und zuweilen auf meifterhafte Beise aus gearbeitet.

## Aloifins Jelinski.

Felinsti wurde 1771 in Bolhynien geboren und machte sich während des vierjährigen Reichstags (1788—1792) durch kleinere Gedichte bekannt. Während des Aufstandes war er Secretär des Oberfeldherrn Rosciuszto. Nach dem Falle der Republik verweilte er einige Zeit in Deutschland und schlug, in sein Baterland zurückgekehrt, seinen Wohnsitz in Osowo auf, wo er sich mit der Landwirthschaft und in den Mußestunden mit der Poesie beschäftigte. Ein Jahr vor seinem Tode wurde er zum Director des damals blühenden Lyceums zu Arzemieniec und zum Professor der polnischen Literatur an diesem Institut ernannt. Er starb 1820.

Seinen dichterischen Ruf begründete er mit dem Trauerspiel "Barbara Radziwill". Das traurige Schickfal dieser schoon Fürstin, welche von dem Aronprinzen Sigismund August heimlich geheirathet und lange erfolgreich gegen die ver-

ichiedenartigsten Angriffe der Gegner, an beren Sbite die Ronigin-Mutter Bona Sforza ftand, vertheidigt wurde, endlich aber einem gewaltsamen Tode erlag, hat in der polnischen Kunft und Literatur vielseitige Behandlung gefunden. In erster Hinsicht erinnern wir an . bas berühmte Bild Simler's: "Der Tob Barbara's" und an eines ber neueften Gemalbe Matejto's: "Barbara und Sigismund". Unter ben bier Trauerspielen, welche diesen Stoff behandeln, zeichnet fich dasjenige Felinsti's durch glanzende Sprache und überhaupt durch die edle Form auf's Bortheilhafteste aus. Noch mehr als "Ludgarda" erregte das Trauerspiel Felinsti's den allgemeinsten Enthusiasmus in Warschau, das Theater erdröhnte von rauschenden Beifallsbezeigungen und nicht Wenige verftiegen fich ju der Behauptung, fein anderes Bolt befite ein gleiches Meisterwert. Im Ganzen leidet jedoch "Barbara" an benfelben Mängeln, welche wir mit Rudficht auf Kropinsti's "Ludgarda" hervorgehoben Einzelne Stellen, so besonders die Rede, mit welcher baben. Baratynsti den Bringen zu überreden sucht, die Geliebte zu verftogen, find von großer Kraft und Schönheit, doch fehlt ihnen die innere Wahrheit, die Realität.

# Franz Weznk.

Fruchtbarer, aber nicht bedeutender als die beiden Obigen ist der übrigens schon ganz der Uebergangsperiode angehörende Wezht. Geboren 1785 zu Bitalin in Podlachien, war er zu Zeiten des Großherzogthums Warschau Appellationsgerichtsrath, Landtags-Deputirter in Congreß-Polen und zuletzt Castellan und Senator. Seit dem Jahre 1832 wohnte er in Arakau. Unter seinen vier Trauerspielen: "Barbara Radziwill", "Glinski", "Wan-da", "Boleslaus der Kühne", zeichnet sich das erstere durch manche Borzüge aus, ohne jedoch dem Felinski'schen gleichzulommen. Sowohl in diesen Dramen, wie auch in seinem epischen Gedichte: "Die Umgegend Arakau's" huldigt Wezhk trot des nationalen Stosses vor Allem den französsischen classischen Regeln.

# Die Dichter der Mebergangs = Veriode.

#### Inlian Arfon Riemcewicz.

Niemcewicz wurde 1757 zu Stoti in Litthauen gehoren. Seine Erziehung genok er in der berühmten **Warldbauer** Cadettenschule gleichzeitig mit Rosciuszto. Später war er Abiutant des Fürften Caartorysti, unter beffen Leitung er feine dichterischen Bersuche begann. Als liedländischer Abgeordneter gehörte er in dem vierjährigen Reichstag zu der patriotischen Fraction, welche die Conftitution vom 3. Mai 1791 zu Stande brachte. Die feierliche Berfündigung derfelben verherrlichte er burch ein Drama "Cafimir ber Große", nachbem er früher das Tendenzdrama: "Die Seimtehr des Abgeordneten" im Interesse ber patriotischen Bartei mit großem Erfolge hatte aufführen lassen. Nach der zweiten Theilung begab fich Niemcewicz mit anderen Gefinungsgenossen nach Deutschland, um mit Rosciuszto wieder in sein Baterland zurückzufehren. Als Abjutant beffelben murde er in der enticheidenden Schlacht bei Maciejowice gefangen genommen und in Betersburg in Saft gehalten .- Bon Paul I. befreit, begleitete er Rosziuszto nach Amerika, erwarb dort bas Bürgerrecht und vermählte sich mit einer Wittwe Livingston. Rachbem er 1802 einen furzen Ausflug in seine Beimath behufs Regelung von Familienverhältnissen gemacht hatte, tam er 1806 jum zweiten Male zurud und ließ sich in Warschau nieder. Nach bem Jahre 1815 wurde er Staatssecretar und lebte in ber freundlichen Billa Uripnowo, in der Rabe der Hauptstadt, als Begenstand ber Berehrung für bie jüngeren, talentvollen Dichter, aber auch gefürchtet wegen seines boshaften Spottes. Jahre 1831 ging er in die Berbannung und ftarb zu Paris 1841.

Ohne ein bebeutendes bichterisches Talent zu besitzen, hat Riemcewicz auf dem literarischen Gebiete einen sehr hervorragenden Platz errungen. Wie in seinen zahlreichen, zum Theil sehr gediegenen und werthvollen historischen Werken, so suchte er auch in seinen Dichtungen vor Allem das nationale Selbstbewußtein anzuregen und zu fraftigen und kann in dieser Beziehung als der

eigentlichste Borläufer der nachfolgenden, nationalen Beriode Seine "hiftorifden Gefänge", welche betrachtet werden. ein großes bichterisches Talent verrathen, sind so populär geworden, wie die Liebeslieder Karpinsti's. Aus und mit ihnen lernte bas Rind die Geschichte feines Bolles, um fie nie wieder ju vergeffen. Unter seinen Dramen zeichnet sich bas Luftspiel: "Die Beimtehr des Abgeordneten" durch mannigfache Borzüge aus. Während des vierjährigen Reichstages wurde es febr oft gespielt und übte eine große politische Wirtung aus. Indessen bewegt fich dieses Luftspiel, wie alle anderen Dramen Niemcewicz's, noch burchaus in dem engen Preis jener pfeudoclassischen Regeln, welche einen höheren Flug ber Phantafie und ber Begeisterung hemmten. Des Tagegintereffes enttleidet, bleibt biefen Dramen nur noch ber eine Borzug: eine glanzende Sprache, übrig. Seine "Ergählungen" und "Fabeln" verrathen neben einigem Sarcasmus viel Geift und übersprudelnden humor.

#### Johann Woronica.

Woronicz wurde 1757 in Bolhynien geboren und genoß seine Erziehung in den Schulen der Jesuiten, in deren Orden er eintrat. Nach der Aushebung desselben wurde er Missionär in Warschau, später Probst an verschiedenen Orten, dann Bischof von Arakau und endlich Erzbischof von Warschau und Primas Congreß-Polens. Als solcher starb er während einer Reise plößlich in Wien im Jahre 1829. Er ist begraben in Arakau.

Woronicz nimmt unter seinen Zeitgenossen in dichterischer Hinsicht eine ganz besondere und ausschließliche Stelle ein. Er ist der einzige unter den Dichtern dieser Periode, der sich von dem Einslusse der französischen Kunstregeln frei zu halten wußte, und bei dem die Glätte der Form stets hinter dem wahren Gesühl zurückritt. Bon hoher Begeisterung und tieser Liebe zum Baterland ergrissen, besang er die Herrlichseiten der Bergangenheit in einer Sprache voll Glanz und Abel. Sein Heldengedicht: "Der Tempel der Sphille" besingt das gleichnamige Museum in Pulawy, woselbst die Denkwürdigkeiten aus der

polnischen Bergangenheit aufbewahrt wurden, und welches nach bem Muster des Spbillentempels in Tivoli erbaut war. Indem er diese Kapelle besang, erzählte er in begeisterter Weise die Geschichte Polens. Daneben dichtete er ein großes Spos: "Die Lechiada", von dem jedoch nur Auszuge bekannt sind, die er selbst in den Sizungen der "Freunde der Wissenschaften" zu Warschau unter allgemeinem Beifalle vorlas. Wordnicz war nach Starga der größte polnische Kanzelredner.

# Sedifte Periode.

# Die Blüthezeit der polnischen Literatur.

Bon 1820 bis zu unseren Tagen.

Seit dem Anfange der zwanziger Jahre weht ein frischer Hauch durch die polnische Literatur. Alle Zweige geistiger Thättgfeit treiben schöne Früchte. Am vielseitigsten jedoch erblüht die Poesie und findet in Abam Mickiewicz einen Dichterfürsten. Deshalb wird auch zuweilen dieser ganze Zeitraum mit seinem Namen bezeichnet.

Die neue polnische Dichterschule wird hin und wieder auch die romantische genannt. Dieser Rame gebührt ihr jedoch nur in sehr beschränttem Maße. Es ist wahr, daß die neuere polnische Poeste als schroffer Gegensat jenes Classicismus auftritt, beffen Wefen auf antiter Form und antiten Stoffen beruhte, und der die vorhergehende Periode als Afterclassicismus beherrichte, indem man nicht den antiken Mustern selbst, sondern beren französischen Copien nachahmte. Sonft aber finden wir in der polnischen Boefie dieses Zeitraumes fast teines der caratteristischen Merkmale ber Romantik. Jenes unfichere Suchen und Herumtappen, jene Halbheit und Unwahrheit, welche die beutschen Romantiter unter ber Barole: "Rückfehr zum Mittelalter" nicht zu verbergen vermochten, ift ihr im Ganzen eben so fremd, als das Unnatürliche, Uebertriebene und Widerwärtige, wozu sich Hugo, über dem Streben, die conventionellen Fesseln. du sprengen, verleiten ließ. Auch finden sich eigentlich nur bei

Slowacki Anklänge an jene innere Zerrissenheit, jenen Lebensüberdruß und dusteren Hohn, welche den Grundton der Dichtungen Byron's und Shelley's bilben.

In Bolen fehlten die socialen Katastrophen, welche diese Richtung in den westlichen Culturstaaten hervorriefen. Die Stürme der Revolutionszeit hatten an der Weichsel fast gar keinen Wieberhall gefunden. Den Jatobinismus, welchen einige Cabinette in ihren Roten ber Verfassung vom 3. Mai zu infinuiren beliebten, sucht darin heute ein unbefangenes Auge vergebens. gegen beherricht hier alle Gemuther ein Ereigniß: Der Berluft ber politischen Unabhängigkeit. hinter bem Gefühle ber Trauer treten alle anderen in den Hintergrund und jenes ift das unterschiedliche Merkmal ber neueren polnischen Boefie. Sie wurde vor Allem national, ja selbst exclusiv national. Man ging so weit, mit dem Kritifer und Dichter Goszczynsti zu fordern, daß nicht nur die Behandlungsart, sondern selbst der Stoff der Dichtungen durchaus national sein musse. Göthe, Schiller, By ron und ihr großer Vorläufer Shakespeare hatten neue poetische Gesichtsfreise erschloffen, indem sie sich vorzüglich der Erforschung ber menschlichen Seele, ber Lofung ber wichtigen Probleme bes inneren Lebens widmeten, daber jener universale Charafter ihrer Schöpfungen, der es mit sich bringt, daß Shakespeare, welcher vor drei Jahrhunderten schrieb, uns heute noch ebenso anregt, Deutsche und Franzosen in demselben Mage begeistert, wie bie Engländer. Auch die polnische Poesie beschäftigt sich mit jenen Problemen, aber ftets unter dem Gesichtspunkt des nationalen Ungludes. Die philosophisch speculative Richtung tritt hier hinter derjenigen einer unerbittlichen Realität in den hintergrund. den Augenblick begegnet man hier dem Worte: Baterland. wird angerufen, wie in den antifen Dichtungen die Muse: "O Litthauen, mein Baterland," beginnt Mickiewicz sein Meisterwerk, "du bift wie die Gesundheit, man muß bich verloren haben, um "Liebe ift das sußeste schätzen zu lernen!" Und anderswo: Bort, nur ein füßeres gibt es auf diefer Belt: Baterland!"

Diese Richtung förderte zunächst ben Borzug ber Origina-Lität zu Tage. So wenig der Ginfluß fremder Dichter, namentlich der deutschen und englischen, zu leugnen ift, und fich auch hin und wieder sogar Anklänge an persische und arabische Dichtungen, an antite Stoffe und allgemein flavische Motive finden, fo finten die polnischen Sanger im Gangen niemals in die Reihe von Nachahmern berab. Ein anderer Borzug der neueren pol= nifden Boefie ift ihre formelle Schonheit und Runftmäßig= feit. In Sinficht ber fünftlerischen Behandlung des Stoffes hat Mickiewicz in allen seinen Schöpfungen die Meisterschaft errungen. Slowacti zeigte in ber Anwendung ber Sprache eine Macht und einen unerschöpflichen Reichthum, welche felbft bon seinen entschiedensten Gegnern anerkannt und bewundert werden. Die überftrömende Fülle von Gefühlen fand in der Lyrit Rrafinsti's einen eben fo glanzenden als feierlichen und erhabenen Ausbrud. — Endlich ift auch die Allseitigkeit als Merkmal Diefes Zeitraumes hervorzuheben. Die verschiedenften Dichtungsarten finden jest ihre Meifter und das Drama, bis dahin fehr im Rudftande, tritt nicht ohne Erfolg in ben Borbergrund.

Kaft gleichzeitig mit bem Auftreten ber neuen Dichterschule erwacht die Geschichtschreibung. Die compilatorische Thatigkeit, mit welcher sich zwar der Bischof Naruszewicz in der vorhergehenden Beriode nicht zu unterschätzende Berdienfte erworben hatte, macht nunmehr der fritischen Forschung und fünftlerischen Darftellungsweise Blat. Der unermudliche Lelemel beginnt ben fritisch=hiftorischen Feldzug. Musgerüftet mit den Waffen eines icharfen, flaren Berftandes und mit einer feltenen Gelehrsamteit, sichtet er die Quellen, widerlegt zahlreiche Jrrthumer und bringt in alle Perioden ber polnischen Geschichte Rlarbeit. Eine ansehnliche Schule folgt bem Beispiele bes Meifters. Lelewel an ichoner Darftellungsweise zu wünschen übrig ließ, bietet nun Szajnocha, in beffen Werten die polnische Siftoriographie ein glanzendes Borbild findet. Auch auf diefem Gebiete ber polnischen Literatur herrscht der nationale Charafter vor: alle bedeutenderen Werke beziehen sich auf die Landesgeschichte.

Auch die Philosophie fand in diesem Zeitraum eine vielseitige Behandlung. Es machte sich hiebei eine doppelte Richtung geltend. Während die Sinen von der Ansicht ausgingen, die Philosophie habe bereits ihren Zenith erreicht, so daß es sich nur mehr darum handle, die zu Tage gesörderten Theorien praktisch anzuwenden und sich demnach, wie Aremer, auf die Darlegung gewisser Systeme und Bearbeitung der damit zusammenhängenden Gebiete, als der Ethik, Aesthetik, Kunst zc., beschränkten, — fanden dagegen Andere, daß die wichtigsten Probleme noch keineswegs auf befriedigende Weise gelöst seien, und daß man neue, richtigere Principien suchen müsse, um dieser Lösung nahe put kommen. Diese Letzteren, namentlich Trentowski, August Graf Cieszkowski und Karl Libelt bestrebten sich, eine neue slavische Philosophie zu begründen.

# I. Allgemeiner Theil.

1. Dichtkunft.

Die borzüglichsten epischen Dichtungen verdantt die polnische Poefie biefes Zeitraumes ihrem Dichterfürsten Abam Sein "Ban Tabeusa" ift überhaupt bie Mictiewicz. schönste Zierde der polnischen Literatur. Selten gelang es auch wohl irgend einem Dichter, einem anscheinend so einfachen Stoffe so herrliche Seiten abzugewinnen. Als Schauplat der Ereignisse ericeint ein Dorf in Litthauen. Eine nachbarliche Rehde um den Besitz eines halbverfallenen Schlosses bildet den Anoten ber Berwickelung. Und von diesem bescheibenen hintergrunde bebt fich plöglich das ganze Leben ber polnischen Gefellichaft im Anfange dieses Jahrhunderts mit plastischer Klarheit ab. wichtigsten politischen Ereignissen, wie die Ankunft der französisch volnischen Legionen unter Dombrowski und Aniaziewicz bis # ben geringfügigsten Borfällen bes täglichen Lebens tritt bier Alles in ein farbenreiches Ralleidoscop zusammen. Und bennoch wird die innere Einheit der Dichtung keinen Augenblick geftort. noch reihen sich die Episoden in so natürlicher und ungezwunge ner Weise aneinander, daß man eine Entfernung von dem Faden

der Erzählung nie gewahr wird. Ob der alte Wojski mit der Redseligteit des Greises die guten früheren Zeiten lobt, oder der "Richter" die Mangel der Gegenwart tadelt, oder sich in Tabeußz die Ibeen ber jungeren Generation geltend machen: immer geschieht es in so natürlicher Weise, als konnten die Bersonen in bem gegebenen Augenblicke nicht anders sprechen und handeln. als fie es thun. In diesem Werte bat fich, wie Rrafinsti fagte, "Don Quirote mit der Miade verschmolzen." Es ist Mickiewicz in der That wie dem spanischen Dichter gelungen, ohne Silfe großartiger Ereigniffe, wie sie Homer, Camoens und Taffo zu Gebote ftanden, das Leben eines ganzen Bolfes im paffenbften Augenblide, im Wendepunkte zweier Epochen, aufzufaffen und auf's Betreuefte wiederzuspiegeln; nur erweden seine Belben anbere Gefühle, als diejenigen des Cervantes. Die fünftlerische Form der Dichtung aber wird mit Recht als meisterhaft gerühmt.

Der Inhalt bes "Ban Tabeus," ift folgenber: Die beiben lit: thauischen Familien bes Grafen Boresget und ber Lanbebelleute Sop-Lica leben seit langer Zeit in Rachbarfebbe. Giner ber Grafen Bores: get hatte ben populären und bemnach in ber Umgegend fehr einfluß: reichen Jacet Soplica an fich gezogen, mit vielen Freundschaftsbezeigungen überschüttet, ja felbst in seinem Bergen bie hoffnung auf bie Band feiner einzigen Lochter genährt, - fo lange er bes jungen, ein= Aufreichen Chelmannes bedurfte. Dann wies er ibn fonobe von fic und wurde von ihm im Rampfe jufällig erschoffen. Jacet Soplica beirathete ein armes Mabchen, bas ihm einen Sohn, Tabeust, gebar und balb barauf ftarb. Soplica nahm barauf bas Bernhardinerorbenskleib und verschwand für lange Zeiten aus ber Gegend, die er einst mit bem Rubme feiner Tapferkeit und Rlugbeit erfüllt batte. Beim Beginn bes in Rebe ftebenben Epos finden wir feinen Sobn Tabeus, bei feinem Ontel, bem Landrichter Soplica in Soplicomo, wo foeben eine große Berfammlung bes Abels jener Gegend ftattfindet. Es foll ein lang= wieriger Proces ber horeszet und Soplica um ein verfallenes Schloß geschlichtet werben. Tabeusg entbrennt in Liebe für die jugendliche Sophie aus dem Geschlechte ber horeszet's. Gin anderes Mitglied biefer Familie, ein Graf Boresget, überfällt mit feinen Anhängern Soplicomo und feffelt die Leute bes Richters. Da kommt ein in ber Rabe befindliches ruffisches Regiment berbei, um Ordnung ju ftiften, Die beiben feinblichen Barteien vereinigen sich jedoch sofort und maffacriren die Ruffen. Demaufolge find alle bervorragenderen Theilnehmer an biefer

Affaire genöthigt, ihre Heimath zu verlassen. Sie begeben sich zu ben polnischen Legionen, welche mit Rapoleon gen Osten ziehen. Sinige Zeit später kommen diese Legionen unter den Generälen Dombrowski, Kniaziewicz 2c., im Bormarsch nach Moskau, in Soplicowo an, wo die Bermählung des Tadeusz mit Sophie seierzich begangen wird.

Die Grundidee der zweiten bedeutenosten epischen Schöpfung von A. Mickiewicz, des "Ronrad Ballenrod", muß bom fittlichen Standpunkte als eine verfehlte betrachtet werden. poetische Verherrlichung der Rache und des Verraths ist nicht nur an und für sich eine Anomalie, sondern hat hier überdies die besondere üble Folge gehabt, daß dieser Wallenrod in der polnischen Poesie eine ganze Schaar von Nachahmungen, zum Theil von Carricaturen, erzeugt hat, daß der Wallenrodismus, wie sich Slowacti einmal ausdrückte, eine Zeit lang Methode wurde. Auch leidet der Charafter des Helden, welcher fein Leben dem Berrathe und der Rache gewidmet hat und daneben in unnatürliche Sentimentalität und Liebessehnsucht verfällt, an inneren Wider Dagegen machen die äußere Form und einige bor sbrüchen. trefflich geschilderte Spisoden auch dieses Wert zu einer ber ichon ften Rierden der bolnischen Literatur.

Der Inhalt bes "Ronrad Ballenrod": Bei einem Kriegszuge ber Orbensritter nach Litthauen wird unter vielen Gefangenen auch ein Rnabe mit fortgeschleppt. Er wird getauft, im handwerk ber Baffen geübt und wächst zu einem blühenden Jüngling heran. Da indeffen von dem alten Alban in seinem Berzen die Anhänglichkeit an die Bei math und ber haß gegen ben Orden eifrig genährt worden war, so er greift er die erste Gelegenheit, die sich auf einem der zahlreichen Ein: fälle in das litthauische Reich barbietet, um zu den Seinigen zu ent flieben. Er gewinnt die Liebe ber iconen Fürftentochter Albona, be fehrt fie jum Chriftenthum und erhalt fie jur Gattin. Da jeboch ber Orben immer weiter vorbringt und die Litthauer immer mehr in bie Wälber zurückgetrieben werben, beschließt er, ben Orden durch Berrath ju bernichten. Heimlich verläßt er Albona, zeichnet fich in Spanien und Paläftina unter bem Ramen eines Grafen Konrab Wallenrob aus und kommt endlich nach Marienburg, wo er zum Ordensmeister gewählt wird. Run führt er das stattliche Kreuzheer auf einem Kreus zug nach Litthauen in Wälber und Sümpfe, wo es bem Untergange anheimfällt. Nach Marienburg zurückgekehrt, wird Wallenrod von bem Behmgericht zum Tode verurtheilt. Während die Mörder in sein Zimmer

bringen, leert er ben stets bereit gehaltenen Giftbecher mit dem stolzen Bewußtsein, "wie Samson den Tempel zerstörte und sich unter seinen Trümmern begrub, so dem Orden mit einem Hieb einen töbtlichen Streich versetzt zu haben." In demselben Augenblick stirbt auch Albona, welche seit einigen Jahren als fromme Klausnerin in der Rähe des Palastes lebt und durch ein verabredetes Signal von seinem Tode in Kenntniß gesetzt wird.

Ebenfalls der Geschichte der Kämpfe zwischen Litthauen und dem Orden der Kreuzritter entlehnt ist der Stoff der: "Erazhna". Ein treues Weib opfert sich auf, um ihren Gemahl vor dem Verrathe an seinem Volke zu bewahren, und der unglückliche Fürst sich in die Flammen des Scheiterhausens, welche die Leiche seiner Gattin verzehren. Ein dankbarer Stoff, den der Dichter bortrefflich zu benutzen verstand.

Inhalt: Grazhna ist die Gattin eines litthauischen Fürsten Litaswor. In seinem Shrgeiz gekränkt und von einem anderen Fürsten verkürzt, beschließt er, sich an seinem Feinde mit Hilse der Kreuzritter zu rächen. Seben ist zu diesem Zwede ein deutsches Hilseheer bei seiner Burg angelangt. Da zieht die patriotische Fürstin die Rüstung ihres Semahls an, umgürtet sich mit seinem Schwerte und zieht an der Spize ihrer Getreuen gegen die Kreuzritter. Schon ist sie tödtlich verzwundet, schon wahten ihre Schaaren, da erscheint plötzlich ein schwarzzer Ritter und schlägt die Feinde in die Flucht. Als nun nach litzthauischem Gebrauche der Scheiterhausen errichtet wird, auf dem die Leiche der muthigen Fürstin verdrannt werden soll, und als die Flammen bereits emporschlagen, da stürzt plötzlich derselbe schwarze Ritter herbei und stirbt neben der Leiche Grazhna's. Se war ihr Satte Litawor.

Auch in den "Balladen" Mickiewicz's macht sich Reichethum der Phantasie neben einer plastisch schönen Hille auf's Bortheilhafteste geltend.

Als Form seiner epischen Dichtungen wandte Julius Slowacki diejenige der "poetischen Erzählung" an, welche seinem Ihrischen Subjectivismus einen freieren Spielraum gewährte, als das eigentliche Epos. Seine Helden sind kast ausschließlich angebliche Kraftmenschen, welche die ganze Welt bekämpfen möchten, und denen auch Manches gelingt, nur das Schwerste nicht: sich selbst zu bezwingen. "Bielecki" wird von seinem mächtigen Rebenbubler schwer gefräntt, begibt fich in die Türkei, verleugnet feinen Glauben und fehrt als Anführer ber Tartaren in die Heimath zurud, um an seinem Widersacher blutige Rache zu üben. Die poetische Bearbeitung diefes Stoffes ift bem Dichter bei Beitem beffer gelungen, als die eines abnlichen in "Imija". Uebertriebene Berwickelungen und loses Aneinanderreihen der Ereignisse, wodurch dem Leser zugemuthet wird, Bieles zu errathen, thun dem fünftlerischen Werthe Diefes Wertes Gintrag. Die beiben genannten Werte behandeln nationale Stoffe. In "Lambro" ichildert Slowacti einen griechischen Freiheitstämpfer, Mann, "ber bas Bild unferes Zeitalters und seiner vergeblichen Beftrebungen" sein soll. Der Korfar Lambro ift jedoch nicht mehr als ein Schwächling, der trot aller großen patriotischen Abfichten dem übermäßigen Genuffe des Opiums nicht zu entfagen vermag und dabei zufällig untergeht. Einige meistechaft geschilberte Scenen in diefer Dichtung vermögen uns für bit äfthetischen Gebrechen des Ganzen nicht zu entschädigen.

In allen diesen Jugendwerten Slowacti's sinden sich noch Anklänge an Byron. Mit dem kurzen, aber in künstlerischen Hinflagen: "W Szwajcaryi", einer "Wahrheit und Dichtung" aus seinem eigenen Leben, gewinnt die Originakität das Uebergewicht. Es solgen nun: "Anheli", "Ojciec Zadzumionych", "der Bater der von der Pest Hinweggerassten", "Waclaw". In "Beniowski" hat Slowacti sowohl seiner lebhasten Phantasie, als auch seinem sprudelnden Humor und ditteren Hohn die Zügel schießen lassen. "Król Duch" ist ein mystisches Epos, dessen fragmentarischer Justand überdies das eingehende Verständniß des Hauptgedankens des Dichters er schwert. Bon den meisten epischen Schwunge, meisterhaft ans gewandter Sprache und vortresstichen Schwunge, meisterhaft ans gewandter Sprache und vortresstichen Schwunge, dei künstlerische harmonische Bollendung des Ganzen sehlt.

Mit besonderer Borliebe wurde die epische Dichtungsart von der sogenannten "ufrainischen Schule" angewendet. Gin Areis von jungen, zum größten Theile ans der Ufraine gebürtigen Rännern begegnete sich in dem gleichen Streben, ben

Charafter, die Sitten, die Geschichte dieses Theiles des alten Polen zu besingen. Berführt von übermäßiger Borliebe für ihre engere Heimath, ließen sich Einige derselben dis zur Berherrslichung der traurigsten Spisoden aus der nationalen Geschichte und zur Apotheose von "Helden" hinreißen, welche sich nur durch brutale Gewaltthaten und Wildheit ausgezeichnet haben. Ansbetung der Gewalt, ungezügelte Phantasie, Bewunderung der Naturtraft und Bersinnlichung der Liebe sind die Schattenseiten dieser Richtung.

Wenigstens bem Schauplat der Begebenheit nach gehört in Diese Soule eine der vorzüglichsten epischen Bierben der polniichen Literatur: "Marna" von Anton Malczewsti. tragische Tod der unglücklichen Gertrude Romorowsta, welche auf Befehl ihres Schwiegervaters, des ftolgen Palatin Potocti, ertränkt worden fein foll, bildet den dufteren hintergrund biefes Farbenreichen Gemalbes. Die eble Gestalt bes Baters ber Belbin, bes alten Miecznit, ber ritterliche Baclam, ber ftolze, tudifche Palatin und die ibeale Erscheinung Marias, die trefflichen Schilberungen bes ufrainer Landes und einer Spisode aus ber Gefchichte jener unausgesetten Rampfe, Die an ber füblichen Grenze Bolens mit den Tartaren zu bestehen waren: - alles dies erhebt die Dichtung Malczewsti's auf die Sobe eines nationalen Helbengedichtes, wenn auch einige allzu sentimentale und bathetifche Scenen gegen die Birtlichkeit verftoßen. Jedenfalls ift "Marna" neben "Ban Tabeusz" die populärfte epifche Dichtung biefes Zeitraumes. — In grellen Farben tritt bie Danier der utrainischen Schule im "Bamet Raniowsti" von Severin Gosacannsti ju Tage. Es wird barin eine blutige Spisode des Bauernaufftandes behandelt, welcher unter der Regierung des letten polnischen Ronigs in den füblichen Grenglanbern, wie man behauptet, durch auswärtige Einflüsterungen bervorgerufen murbe. Als Seld bes Gedichtes tritt der Rofat Rebaba auf. Seine Liebe, feine Rache und fein fürchterlicher Tob werben mit ergreifender Rraft geschildert. Namentlich ift die Schredensscene in Raniow, mahrend die "Haidamaken" naben, von überwältigender Schönheit. Ein vortreffliches Bild

des Lebens in den Karpathen enthält desselben Dichters "So, botka". — Das dritte Haupt dieser Schule, Bohdan Za-leski, welchen Mickiewicz den größten aller slavischen Dichter nannte, ist wesentlich Lyriker. Hier sind jedoch zu erwähnen sein "Duch od Stepn" ("Geist der Steppe") und "Przenajswiętsza rodzina", eine der zartesten Schilderungen des Zusammenlebens der allerheiligsten Familie. In dem ersteren, einem lyrischen Spos, sieht der über seinem Geburtslande, der Ukraine, schwebende Geist des Dichters die wichtigsten Ereignisse aus der Geschichte der Menscheit an sich vorüberziehen, und der slavischer Stamm erscheint ihm als der Herr der Zukunft. Bon besonderer Schönheit ist die Schilderung des untergehenden Komb und der Jüge der Hunnen.

Reben ber ufrainischen tritt eine "Schule bes Abam Mickie wich" hervor. Sie bestand jum Theile aus ben nadften Freunden dieses Dichters und lehnte fich an feine Mufter Der talentvollste berselben, ber frühzeitig verftorbene Ste fan Garcannsti, hinterließ die Dichtung: "Waclawa dzieje" ("das Schickal Waclam's"). Der Held der Dichtung ift eine jener philosophischen Naturen, welche über Alles grübeln, an Allem zweifeln, die besten Absichten haben und bennoch feine große That vollbringen. Die Borzüge bieser im Ganzen dunklen und unklaren Dichtung sind in der Schönheit ihrer äußeren Form zu fuchen. Die orientalische Richtung, welche sich in einigen Dichtungen Mictiewicz's tundgab, fand in Chodato und Rot fat Nachahmer. Des Erfteren "Derar" wird feiner farbenreichen Schilderungen und localen Colorits wegen gerühmt. Bon geringerem Werth ift Rorfat's "Bejram".

Gine andere Dichtergruppe läßt sich unter der Bezeichnung der "historischen Schule" zusammenfassen. Hierher gehört vonnehmlich der herrliche Rapsod des Geschichtsforschers und Slevisten Bielowski: "Henryk Pobozny", worin der Tod Heinrich's des Frommen dei Liegnitz nach chronistischen Quellen mit vortrefslichem Colorit der Zeit geschildert ist. Ein historische Lied im Bolkstone ist der: "Rosciuszko" von Lenartowicz. Eine bedeutendere Schöpfung ist: "Mohort" von Bincent

Pol. Die Gestalt des tapferen Ariegers, der mit 80 Jahren Dienstzeit sein vielbewegtes Leben auf den Grenzposten am Oniepr endet, erscheint hier in einer so plastischen Klarheit und mit so schönen Zigen ausgestattet, daß diese Dichtung bald nach ihrem Erscheinen den Berfasser zu einem der populärsten Dichter machte. Anklänge an "Konrad Wallenrod" verräth der "Margier" von Sprokomla, nur sehlt den Charatteren dieser poetischen Erzählung zum Theil Wahrheit und Leben. "Zgon Acerna" und "Stare Wrota" gehören zu den besseren Erzeugnissen dieses sehr fruchtbaren und seiner Zeit viel geseierten Dichters.

Eine besondere Stelle unter den epischen Dichtungen dieses Zeitraumes gebührt der herrlichen Johlle: "Wieslaw" von Brodzinski, der in den dreißiger Jahren durch seine Borträge an der Warschauer Universität und seine kritischen Schriften viel zum Siege der neuen "romantischen" Schule über den Classicis= mus beitrug. Das Leben der ländlichen Bevölkerung wird in "Wieslaw" in einer ganz besonders anziehenden Weise idealisitt.

Mit einer neuen Richtung wurde die polnische Poesie durch den "Kyrgis" von Zielinsti bereichert. Diese dem Leben der Kyrgisen entlehnte Erzählung, endet mit einem Steppenbrand, in welchem die Helden ihren Untergang finden. Die Wirkung dieses neuen und interessanten Stoffes wird jedoch durch die Mängel ihrer künstlerischen Aussührung beeinträchtigt.

Unter den vielen Dichterinnen dieser Zeit hat namentlich De othma — Hedwig Luszczewska — höhere dichterische Bezgabung bewiesen und ein umfangreiches episches Gedicht: "Polska w Piesni" (Bolen im Liede) entworfen, von dem bisher jedoch nur die Gesänge: "Piask" veröffentlicht wurden.

Die Lhrif erreichte ihren Höhepunkt in den Dichtungen Sigismund Krasinski's. Sein "Przedswit" (die Dämmerung), die "Psalmy", "Resurecturis", "Ostatni" (der Lette) sind die Zierden der polnischen Lyrik. Tiefe Trauer, Abswendung von der Wirklichkeit und träumerisches Bersenken in die Sphären der Zukunft bilden das innere Merkmal dieser Dichstungen. Die Verherrlichung der Tugend und des freiwilligen

Martyriums, oder, wie man sich ausgedrückt hat, der "Heroismus des Dulbens" ericheinen als die leitenden Grundfate Rrafinsti's, weßhalb er zuweilen von seinen Landsleuten, wie namentlich von seinem einstigen Freunde Slowacti, herben Tabel zu er dulden hatte. Der poetisch hohe Werth seiner Dichtungen wurde nichtsbestoweniger allgemein anerkannt und gewürdigt. Arasmst war in der That nicht nur durch angeborenen Reichthum tiberftromenden Gefühls gleichsam zum Lyriter pradeftinirt, sondem biese Richtung wurde bei ihm überdies durch eigenthumliche Lebensverhältnisse gestärtt. Er war der Sohn eines mächtigen, aber den nationalen Bestrebungen abgeneigten Magnaten. frühester Jugend traten bemnach seinem glühenden Patriotismus große Sindernisse in den Weg. In späteren Jahren wurde sein Rörper nicht nur durch berbe physische Leiden und die Gefahr einer Erblindung frühzeitig aufgerieben, sondern er war auch durch Rudfichten auf die Stellung feiner Familie, die fich in naben Beziehungen zu dem ruffischen Raiserhause befand, gezwumgen, seine eigentliche Gesinnung gebeim zu halten und auf bas theuerfte Recht des Dichters, ben Ruhm, freiwillig zu verzichten. Alle seine Werke erschienen anonym und nur ein fleiner Areis tannte ben Berfaffer. Reben ben bereits erwähnten inneren Merkmalen zeichnet sich die Lyrik Arasinski's durch eine in Wendung und Ausdruck meift originelle und feierliche Sprache aus. Die Inrische Subjectivität aber tritt in seinen Dichtungen überall fo ftart hervor, daß felbft bie Dramen: "Irn bion", beffen Stoff die Bacchanalien des untergehenden Roms unter Heliogabal, die letten, ohnmächtigen Racheversuche Griechenlands und das aus den Ratakomben hervorblühende Christenthum bilden; und "Nieboska komedya" ("die ungöttliche Komödie"), worin ber Rampf zwischen dem Princip der Ordnung und den Theorien des Umfturzes behandelt wird, und die Erzählung: "Agaj San", ihrem Inhalte nach ber Eprif angehören.

Auch Mictiewicz sammelte auf dem lyrischen Gebiete Lorbeeren. "Die Sonette", eine Frucht seiner Reise nach der Krim, trugen zum Siege der neuen Richtung über den Classicismus der vorhergehenden Spoche sehr viel bei und zeichnen sich in

ber That durch große Borzüge aus. Unter den kleineren lyrischen Erzeugnissen dieses Dichters verdienen namentlich seine "Obe an die Jugend" ("Oda do mlodosci") und sein "Farys", worin die Aufgabe des wahren Dichters, sich auf die höchste Stufe der Bolltommenheit hinaufzuschwingen, in prachtvollen Bildern geschildert wird, hervorgehoben zu werden. — In den "flüchtigen Gedichten" und dem "Grabe Agamemnon's", den bedeutendsten lyrischen Schöpfungen Slowacti's, machen sich die reiche Phantasie und der kühne Schwung dieses Dichters geltend.

Eine besondere, dem ufrainischen Bolfsliede nachgebildete und ben Romanzen ähnliche Dichtungsart, die "Dumki" und "Rusalki", wußte Bobban Zalesti ju claffifcher Schonheit Die meisten dieser Lieber, deren inneres Merkmal auszubilden. in einem Hauch von Wehmuth und Sehnsucht besteht und in benen helden ber Ufraine gefeiert werden, als: "Duma o Mazepie", "O Kosinskim", "Damian Ksiaze Wisniowiecki", "Lanckoronski", ober in benen die Rlagen des Ufrainers Ausdruck finden, als: "U nas inaczej" ("Bei uns ist es anders"), oder endlich allgemein menschliche Gefühle geschildert werden, als: "Sam z piesnia" ("Allein mit bem Lied") find ein mahrer Nationalschat geworben und werden in Palasten wie in Hütten gefungen. Bortrefflich ift auch ihre äußere Form. Die verschiedenften Bergarten, Die fünftlichsten Reime, alle Formarten, von dem schwieriasten Sonett bis zu dem ungezwungensten Boltsliede finden wir bei Balesti mit Glud angewendet. Der Sprache hat er alle Geheimniffe abzulauschen verstanden und man nennt seine durch außerordentlichen Wohllaut und Natürlichkeit ausgezeichneten Berfe nicht unpassend "Berlenreihen".

Fast eben so populär, wenn auch in kinstlerischer hinsicht unbedeutender, sind die Lieder von Lenartowicz, deren einige Bände als: "Lirenka" erschienen. Biele seiner Lieder sind in Musik geset und werden allgemein gesungen. Als ihr charakteristisches Merkmal erscheint die Annäherung an den Bolkston und innige Religiosität. Siner anderen, leidenschaftlicheren

Richtung gehören die Lieder des früh verstorbenen Comund Wasilewski an. In den meisten derselben, wie in: "Wesolo zeglujmy" ("Freudig segeln wir, freudig") oder: "Hej bracia orly do lotu" ("Zum Fluge, ihr Adlersbrüder") gibt sich ein hoher sprischer Schwung kund.

Giner der bebeutendsten Lyrifer dieser Zeit ist Vincenz Pol. Schon sein Erstlingswerk: "Piesni Janusza" ("Die Lieder des Janusz"), zum größten Theil dem Kriegs- und Lager-leben entlehnt, erwarben ihm allgemeine Anerkennung. Höher erhob sich Pol in seinem "Lied von unserem Lande": "Piesn o ziemi naszej". Diese Dichtung gehört zu den vorzüglichsten Schöpfungen der neueren polnischen Poesie und man wies ihrethalb dem Verfasser eine Zeit lang den zweiten Platz neben Mickiewicz an. In dem "Lied von unserem Lande" werden die natürlichen Vorzüge der verschiedenen Theile Polens in schöner Sprache und mit enthusiastischem Schwunge verherrlicht.

Hagen bes Jeremiasza", welche Ujejski mit Bezug auf die blutigen Greignisse des Jahres 1848 in Galizien veröffentlichte. Seine: "Melodie biblijne" zeichnen sich durch zarte Anstlänge an Bibelstyl, durch Klarheit der Bilder und schöne Sprache aus. Bon seinen Gelegenheits-Gedichten rühmt man besonders seinen an Slowacki gerichteten: "Wiersz do autora Kordyana" und sein Gedicht auf den Tod Mickiewicz's.

Unter den zahlreichen dramatisch en Erzeugnissen der vorhergehenden Spoche ragten nur zwei besonders hervor: "Powrot posta" ("Die Rückehr des Deputirten") von Niemceswicz und: "Barbara" von Felinsti. Rur wenige von den Dichtern der neuen Schule haben ihr Talent nicht auch auf diesem Gebiete versucht. Dennoch kommen die dramatischen Leistungen denjenigen der anderen Dichtungsarten nicht gleich. Der wichtigste Grund hiervon ist offenbar in dem Mangel eines nationalpolitischen Lebens und einer bedeutenden nationalen Bühne zu suchen.

Adam Mickewicz schuf in seinen "Dziady" ein Werk von tiefer philosophischer Bedeutung, großem poetischen Gebanken-

reichthum und sehr wirkungsvollen Scenen; bennoch entsprechen die "Dziady" den Anforderungen nicht, welche man an ein bühnenrechtes Drama stellt. Bor Allem sehlt die dramatische Einbeit. Der Held des ersten Theils, Gustaw, eine allzu getreue Copie Werther's, verwandelt sich später in eine neue Person, Konrad, ohne daß die Berwandlung anders, als auf aussschließlich mystische Weise motivirt wäre. Da der Dichter über den verborgenen Sinn dieses Drama's beharrliches Schweigen beobachtete, wurden lange Zeit die irrihümlichsten Erklärungen und Commentare verdreitet. Das Richtige scheint nur Prosessor Chhulstigetrossen zu haben, indem er die "Dziady" als eine Verherrlichung der Liebe in deren verschiedenen Graden: der allgemeinen Rächstenliebe, der Geschlechtsliebe und endlich der Vaterlandsliebe, bezeichnet.

Julius Slowacti wird als der eigentliche Arprafender dramatischen Boesie betrachtet. Und mit tant Denn Slowacti besaß nicht nur unter allen polnischen Dichtern das bedeutenoste dramatische Genie, sondern er hat auch unter der großen Zahl seiner Dramen, in denen allen, trot vielfacher Berftoge, biefer Stempel bes Genies nicht zu bertennen ift, einige hinterlaffen, welche nicht nur auf polnischen, sondern auch auf fremden Buhnen mit großem Erfolge gegeben werben tonn-Besonders gilt dies von "Marya Stuart" und "Ma-Sein "Kordyan" erinnert an ben Ronrad ber zepa". "Dziady", während jedoch biefer bas Stadium ber Gefühle, Buniche und hoffnungen nicht berläßt, betritt jener das Gebiet ber Thaten. In "Balladyna" und "Lilla Weneda", Fragmenten eines Cyclus, der die Urzeit der polnisch-flavischen Geschichte bramatisch behandeln sollte, feiert die Phantasie des Dichters ein ahnliches Fest, wie Shatespeare im Sommernachtstraum, und fördert eben so viele Monstruositäten, als poetische Perlen zu Tage. Was die Form betrifft, so gilt als Mertmal ber ermähnten und aller übrigen Dramen Slowacti's, dag ber · Dichter auf einige Scenen Wogen von Licht verschwendet, mabrend andere mehr im Dunklen bleiben, als ber harmonischen Bollendung des Ganzen zuträglich ift. Sinsichtlich der Charattere seiner helden wandelt Slowacti trop aller unbestreitbaren Originalität in den Bahnen der französischen Romantik. Mit Borliebe schildert er dämonische Geister, die zu ihrem und der Mitwelf Unheil geschaffen, selbst unglücklich und um sich her Berderben verbreitend, wahre Titanen des Hasses und der Bosheit sind.

Mehr noch als die meisten Dramen Slowacti's verstoßen die beiden bramatifchen Schöpfungen Rrafinsti's: "Irydion" und die "Ungöttliche Romodie" gegen die Regeln biefer Dichtungsart und find unaufführbar. Ueber den Inhalt bes ersteren bedeutenderen Wertes Folgendes: Irydion ist der "Som ber Rache". Zum zweiten Male tritt hier in der polnischen Boesie der Neuzeit die Idee der nationalen Rache hervor. erst im "Konrad Wallenrod" von Mictiewicz und bann im "Irvdion". Mictiewicz aber hat sich auf sein eigenes Bolt beschränkt, während Arafinsti dieselbe Joee auf die weite Buhm ber Menschlichkeit stellt, wie er überhaupt mit Borliebe an die Lösung allgemein menschlicher Fragen geht. Allein in "Konrad Wallenrod" siegt die Ibee der Rache, mabrend sie in dem Arafinsti'ichen Drama nur ein Ton in dem Bilde des Ausam menfturges der heidnischen Civilifation, ein Bebel der Bernichtung ift. Der Dichter hat die moralische Bertommenheit Roms unter Heliogabal mit den grellften Farben gefchildert, um den Rampf zwischen dem geiftig weit höher stehenden Hellas mit dem auf Grund materieller Uebermacht weltbeberrichenden Rom defto tragifcher erscheinen zu laffen. In diesem Kampfe geben die Reprid sentanten beider Bölfer unter und nur das in den Ratasomben blühende Christenthum leuchtet als Dammerung einer befferen Butunft. Der Berson des eblen, aber in seinem Streben nach Rache zu verwerflichen Mitteln greifenden "Frydion" ist mit meis fterhaften Zügen geschildert, ebenfo diejenige Massinissa's, welche hier dem Helden wie Alban in "Konrad Wallenrod" jur Seit fteht, um ftets zur Rache anzuspornen.

Das historische Drama versuchte der frühzeitig verstorbene Magnuszewski zu schaffen. In seiner "Barbara Radziwilowna" herrscht noch französischer Classicismus. Bedeutender sollen seine ungedruckten Dramen: "Hieronim

Radziejowski" und "Wladyslaw Bialy" sein. — Diesselbe Richtung versolgt mit größerem Ersolge der Historiter Szujsti in "Dzierzanowski", "Halszka z Ostroga" und "Jerzy Lubomirski". Dieser letztere Stoff ist auch von Obyniec behandelt worden und es existir noch ein dritter "Lubomirski" von Szajnocha. — Auch Korzeniowsti betrat das Gebiet des historischen Drama's mit Glück in seinem "Andrzej Batory". — Bon dem alleitigen Kraszewsti existiren die historischen Dramen: "Halszka z Ostroga" und "Tenczynski". Hierher gehören auch die poetischen Erzeugnisse des bedeutendsten polnischen Kritikers und Linguisten Malecti: "List Zelazny" und "Wieniec Grochowy". In neuester Zeit hat sich auch auf dem Gebiete des historischen Drama's Dr. Belcitowsti hervorgethan mit "Hunyady" und "Der König Don Juan" — August II.

Unter den Luftspielen wußten sich diejenigen des Grafen Fredro zuerst allgemeinen Beifall zu erringen. Die Aufführung seines "Geldhab" fällt in das erste Jahr dieser Epoche. In "Zrednosc i przekora", "Maz i zona", "Cudzoziem czyzna" geißelt Fredro die Gebrechen der höheren Stände, in "Pan Jowialski", "Gwaltu co sie dzieje" greist er in die mittleren Schichten der Gesellschaft. — Korzeniowsti's: "Karpaccy górale", "Zydzi", "Majatek albo' imie", "Was i peruka" gehören zu den besten Producten, welche die polnische Literatur auf diesem Gebiete aufzuweisen hat. Auch seine kleineren Lustspiele werden mit Erfolg aufgeführt. — Starbet's: "Popas", "Biuralisci", "Intryga w straganie" zeichnen sich durch Lebhastigkeit der Handlung und frischen Humor aus. Das Rämliche gilt von einigen Lustspielen Checinsti's.

Der Roman, welcher in seinen Anfängen den Einfluß fremder Muster nicht verleugnet, schlug auch bald eine originelle nationale Richtung ein und eignete sich sogar, wie A. Ciesz-towsti gesagt hat, "das Scepter der polnischen Literatur" an. Die erste historische Erzählung dieser Periode ist der "Leszek

Bialy" von Krajewsti, eine miglungene Nachahmung bes Kenelon'iden "Telemaque". An die Balter Scott'iche Manier lebnt fich Niemcewicz in feinem 1826 veröffentlichten "Johann bon Tencapn" an, der feiner Zeit fehr beliebt mar, jeboch sowohl in Bezug auf die fünftlerische Darftellung, als auch auf die mahrheitsgetreue Schilderung ber Zeit Manches zu wünichen übrig läßt. Der als Dramatiter hervorragende Frang Weapt griff mit seinem 1828 veröffentlichten hiftorischen Roman "Wladyslaw Lokietek" und einem zweiten "Sigismund von Samter" bis in die verblagten Zeiten bes 14. Rahrbunderts zurück. Glüdlicher in der Nachahmung Walter Scott's war Felix Bernatowicz (geb. 1786 in Rauen, geft. 1836 zu Lomza); nachdem er im Jahre 1820 einen socialen Roman: "Unverständige Somure" veröffentlicht, trat er zwei Jahre später mit der großen vierbändigen hiftorischen Ergablung: "Bajata ober die Litthauer im 14. Jahrhunbert" vor das Publikum; gründliche historische und topographische Borstudien verliehen diesem Werke eine Bedeutung, die nicht nur bon feinen Landsleuten, sondern auch im Auslande anerkannt wurde, da diese Erzählung sofort mehrere Auflagen erlebte und in viele fremde Sprachen übertragen murbe.

Auch der namhafte volkswirthschaftliche Schriftsteller Graf Friedrich Starbet betrat das Gebiet des historischen Romans mit mehreren Erzählungen, unter denen die 1827 veröffentlichten: "Tarlo", aus den Zeiten der verhängnißvollen Parteitämpse zwischen den Anhängern der sächsischen Dhnastie und denen Leszchnski's, und "Damian Ruszczyc", aus den Zeiten Johann Sobiesti's, am gelungensten ausgefallen sind. Höher als seine Vorgänger erhebt sich Graf Heinrich Rzewusti in dem 1845 veröffentlichten historischen Roman: "Listopad", welcher den Uebergang zur entschieden nationalen Richtung bildet und allgemein als ein Meisterwert auf dem Gebiete des Romanes gilt. Ihm schließt sich Sigismund Racztowsti an (geb. 1826 im Samoter Kreise): in seinen historischen Romanen: "Ostatui z Nieczujow" (1855), "Starosta Holobudski" (1857), "Annuncyata" (1858) u. s. hat

Kaczlowski das Treiben des polnischen Abels im vorigen Jahrhundert so meisterhaft darzustellen verstanden, daß selbst namhaste Krititer, wie M. Gradowski, die Hypothese aufstellten, diese Erzählungen seien Auszüge aus gleichzeitigen Chronisen. — Eine in Hinsicht des Styls und der Darstellungsweise ganz originelle Romangattung hat der gegenwärtig als General in türtischen Diensten stehende M. Czajkowski<sup>1</sup>) (Sadyk Pascha) geschaffen. Die meisten seiner Romane spielen in der Ukraine. Als sein vorzüglichstes Wert gilt die 1837 zu Paris verössenklichte Erzählung: "Wernyhora", welche alsbald sast in alle europäischen Sprachen übertragen wurde.

Auf dem Gebiete des socialen Komanes behaupten Josef Korzeniowski und J. J. Kraszewski die erste Stelle. Josef Korzeniowski (geb. 1797 in der Nähe von Brody in Galizien, gest. 1863 in Dresden) begann seine literarische Laufbahn in den dreisiger Jahren zu Warschau mit wissenschaftlichen Werten und dramatischen Bersuchen. Erst in den vierziger Jahren wandte er sich auch dem Komane zu. Nachdem seine ersten, kleineren Erzählungen eine günstige Aufnahme gefunden hatten, verössenstlichte er 1846 den vortresslichen Koman: "Speculant" und nun folgten schnell nacheinander: "Kolokacya" (1847), "Wedrówki Oryginala" (1848), "Nowe wedrówki Oryginala" und "Emeryt" (1851), "Garbaty" (1853), "Szczescie za górami" (1858) u. s. w.; keines der späteren Werte sommt jedoch dem "Speculant" gleich, welcher als der beste polnische Sittenroman bezeichnet wird.

Beit fruchtbarer, wenn auch oberflächlicher in der Behandlung des Stoffes, hat J. J. Araszewsi'i durch die Unzahl seiner Romane auf diesem Gebiete den bedeutendsten socialen Einfluß ausgeübt. Ihm schreibt man das Verdienst zu, den polnischen Roman in die Salons eingeführt zu haben, wo früher der französische ausschließlich herrschte. Geboren 1812 in Warschau, lebte Araszewsti in verschiedenen Stellungen bis zum Jahre

<sup>1)</sup> Derfelbe hat sich vor Aurzem mit der russischen Regierung verssöhnt, einen Jahresgehalt von derselben erhalten und seinen Wohnsitz in Rußland aufgeschlagen. Jest forbert er seine Landsleute in patheztischen Sendschreiben auf, sein Beispiel zu befolgen.

1863 in Polen; in diesem Jahre murde er ausgewiesen und ließ fich in Dresben nieber. Seine erfte Erzählung: "Pan Walery" erschien 1831, doch wurde sie, wie auch einige spätere, ziemlich gleichgültig aufgenommen. Erft ber 1839 zu Bofen beröffentlichte Roman: "Swiat i poeta" ("Die Welt unb der Dichter") lentten die allgemeine Aufmertsamkeit auf Rra-Szewsti, welcher von nun an der Liebling des Publitums wurde. Seine befte Erzählung: "Ulana", erfchien 1841; ber hiftorifde Roman "Kordecki" 1852, "Chataza wsia" 1855. Seit der Ueberfiedelung nach Dresden beginnt im Leben diefes Boly histors, deffen Werke des verschiedensten Inhaltes bereits Bahl von 200 überftiegen haben, eine neue Epoche. Alles. mas er in Warschau tief in seinem Innerften verbergen mußte, schüttet er jest unter bem Pseudonym "Bolesla wita" in einer Reihe politisch-socialer Romane aus. Der erfte derselben: "Dziecie starego miasta" ("Das Rind ber Altstadt", 1863) behandelt die Vorbereitungen jum 63er Aufstand; "Das rothe Baar" spielt bereits mabrend des Aufstandes; in den gleichen Ereigniffen fußten: "Der Doscowit", "Der Jube", "Im Often" u. f. w. Der gange Cyclus diefer Ergablungen, welche allein genügen würden, ihrem Berfaffer eine hervorragende Stelle in ber polnischen Literaturgeschichte zu sichern, beschäftigt fich mit der Lösung der culturhistorischen und internationalen ruffifch-bolnischen Fragen.

Neben Kraszewski ist gegenwärtig Johann Zachariasiewicz der gelesenste Romanschriftsteller der Polen. Geboren 1825
in Galizien, ließ er sich frühzeitig zur Theilnahme an Geheimbünden verleiten, wurde eingekerkert, in seinen Studien unterbrochen und betrat 1855 mit dem Roman: "Der Gelehrte"
die literarische Lausbahn. Mit der Erzählung: "Swiety Jur"
(1862) inaugurirte er den politischen Tendenzroman und setzte
diese Richtung in: "Na kresach" und "Przededniu"
ersolgreich sort. Zachariasiewicz lebt gegenwärtig theils in Galizien, theils in Warschau, und hier wie dort werden alle Probucte seiner Feder eifrig gelesen. Doch bringen es die politischen
Berhältnisse mit sich, daß dieser Autor als ein literarischer Janus auszutreten gezwungen ist: seine für Galizien bestimmten

Romane behandeln fast ausschließlich politisch-sociale Stoffe, während die für Russisch-Polen bestimmten und unter dem vorforglichen Auge der Warschauer Censurbehörde veröffentlichten jeder unästhetischen Vermischung politischer Angelegenheiten mit der Runft behutfam aus dem Wege geben. Der erfteren Richtung gehoren: "Die rothe Müge" und "Der geheime Fond" an, worin ber mächtige, allumfaffende Ginflug bes nationalen Elementes in Galixien und die verbangnikvollen Rolgen des Spionirsoftems behandelt werden: in das Reich des Gefühls, des inneren geiftigen Lebens greifen die beiden Erzählungen: "Die Geschichte bes 3deals" und "Victoria Regina" recht glücklich hinüber. Rühmenswerth ist in seinen Romanen tüchtige Charafterzeichnung, farbenreiche Sprache und fittlicher Amed. Zachariafiewicz verschmäht die grellen Tone; Bilber à la Bictor Hugo sucht man bei ihm vergebens; er lehnt fich an die englifde Manier an.

### 2.

# Geschichte.

Neben ber Poefie mar es die Gefdichtschreibung, welche in diefem Zeitraume ben mächtigften Aufschwung nahm. auf diesem Gebiete tritt jene nationale, fremden Stoffen gegenüber exclusive Richtung, welche als das unterschiedliche Merkmal der neueren bolnischen Poefie gilt, überall in den Bordergrund, indem die hervorragenden Hiftoriter sich fast ausschließlich nur mit ber Landesgeschichte beschäftigen. Auch hier liegt ber Grund Diefer Erscheinung flar auf ber Sand: die große Rataftrophe ber Theilungen, welche im Wiener Congresse ihre internationale Beflätigung erhalten hatte, regte vor Allem die Frage an, wie es geschehen tonnte, daß der einst bedeutendste Staat des Oftens einem folden beispiellos traurigen Schidfal anheimfallen mußte. Man wandte sich bemnach bem Studium ber Landesgeschichte gum Theil mit dem ausdrudlichen Zwede gu, die ferneren Ursachen des allmählichen Berfalles des polnischen Staates in's Licht zu feten, zum Theil auch mit ber Absicht, ben Gefühlen ber nationalen Zusammengehörigkeit ber zerftreuten Glieber in bem Bilbe ber einstigen Macht und Größe bes Ganzen einen ficheren Rudhalt zu bieten. Die Folgen des miglungenen Aufftandes von 1830 gewährten den hiftorischen Studien überdies eine indirecte Forderung. Je mehr von jenem Augenblide an, namentlich im Königreiche Polen, das öffentliche Leben unterbrudt und alle Aeußerungen patriotischer Gefühle mit Mißtrauen überwacht wurden, so daß fast alle bedeutenderen Dichter diefes Zeitraumes zum Theil gezwungen, zum Theil - wie Krafinsh und Lenartowicz - freiwillig ihren Wohnfitz im Auslande auf schlugen und Paris für einige Jahrzehnte als der eigentliche Mittelpunkt ber polnischen literarischen Bewegung erschien, befto entschiedener widmeten sich im Lande selbst die befähigteren Schriftsteller ben minber gefährlichen und boch für ben gleichen Zwed nicht weniger förderlichen historischen Forschungen. fommt es auch, dag die Geschichtschreibung ihre bedeutendften Repräsentanten fast ausschließlich in den alten polnischen Landestheilen findet, mahrend fast alle hervorragenderen Dichter Dieses Zeitraumes der Emigration angehören.

Der einflugreichste polnische Geschichtschreiber ift unftreitig Unermüdlich und außerordentlich vielseitig Lelewel. seine Thätigkeit. Er verstand es nicht nur, in die dunkelften Zeiten der polnischen Geschichte Licht zu bringen und namentlich die verschiedenen Phasen des Aufschwunges und Verfalles des inneren Wohlstandes auf maggebende Weise zu ordnen, fondern gab auch burch fein Beispiel einer ansehnlichen Schaar bon talentvollen Männern ben fruchtbarften Unftog zu hiftorischen Forschungen. Lelewel traf die polnische Historiographie auf einer Gine "Gefdichte Bolens" ziemlich niedrigen Stufe an. hatte zwar Naruszewicz begonnen. Diefelbe bietet auch ichon einen reichen Schat fritisch bearbeiteten Materiales, umfaßt jeboch nur die erften Jahrhunderte bis zur Regierung Bedwig's. Der in feinem anderweitigen Wirten hochft einflugreiche Warichauer "Berein der Freunde der Biffenichaften" hatte unter seinen Mitgliedern, zu denen alle bekannten und zum Theil in der That fehr verdienstvollen Schriftsteller der Uebergangsperiode gehörten, die Fortführung jenes Wertes vertheilt. Aber 'nur Riemcewicz entledigte fich seiner Aufgabe in annähernd befriedigender Weise. Doch halt seine "Regierung Sigis=mund's III." trop unbestreitbarer Borzüge die Kritik nicht immer aus.

Unter solchen Umständen beschloß Lelewel, die Absicht des Gelehrten Naruscewicz in einer dem Stand der neueren Historiographie entsprechenden Weise auszusühren. Schon in frühester Jugend war es sein wie Krasinsti's Lieblingswunsch, "Autor" zu werden. Merkwürdig durch seinen catonischen Charaster und einen unermüdlichen Forschungstrieb, wurde er durch die Ereigenisse des Jahres 1830 seiner eigentlichen Sphäre entrissen; aber im Kugelregen von Grochow sah man ihn ganz vertieft in der Entzisserung eines eben aufgefundenen alten Gelbstückes. Die Entserung von den heimischen Archiven, der Verlust seines mit unermüdlichem Fleiße gesammelten Materiales, die freiwillige Armuth, welche er sich in der Verdannung auferlegte, verhinderten ihn am Erreichen des Ideals seines Lebens: eine "Geschichte Polens" im großen Maßstade zu schaffen.

Lelewel begann seine wiffenschaftliche Thätigkeit bereits vor dem Jahre 1820 mit einigen werthvollen Forschungen über die Geographie des Alterthums und die römische Urzeit. Dann wandte er fich ber nationalen Geschichte zu und versuchte junachft die fritische Sichtung der Quellen. Bierauf schritt er jur Spftemifirung ber hiftorischen Hilfswiffenschaften, ber Geographie. Numismatif und Heraldif und zur Begrbeitung einzelner besonders dunkler oder wichtiger Perioden aus der flavischen Ethnographie, der Urgeschichte Litthauens und Rutheniens bis zu ihrer Union mit Bolen, der Regierung Stanislaus August's perfakte auch eine kleine, aber durch die vortreffliche Beriodifirung für alle späteren Geschichtsforscher maggebende "Geschichte Polens". So war es ihm zwar nicht vergonnt, eine umfangreiche Gesammtgeschichte Polens zu ichaffen, wie fie seinem Beiste vorschwebte, doch bilden die nach seinem Tode in Posen unter dem Titel: "Polska dzieje i rzeczy jej" veröffentlichten 20 Bande seiner Forfchungen das vollständige Stelett einer solchen Geschichte und es blieb seinen Rachfolgern nunmehr die leichtere Aufgabe, diese tritisch geordneten Grundzüge in einer kunftlerischen Form dem großen Publikum zugänglich zu machen.

In seiner turzen Selbstbiographie schildert Lelewel die Tamtalusqualen, welche ihm die Unmöglichteit, eine vollständige Beschichte Bolens zu schreiben, verursachte, in einigen leicht hinge worfenen, aber erschütternben Zügen. Wenn man jedoch die Art seines Talentes berücksichtigt, so scheint es vielmehr seine eigentlichste Aufgabe gewesen zu fein, so zu wirten, wie er es Ein scharfer fritischer Berftand und ein raffloser Trieb, überall den Kern der Sache und die Wahrheit zu finden, befähigten ihn gang besonders zum Sichten der Quellen. fultate dieser Forschungen in ein harmonisches Ganze zu vereinis gen, dazu bedurfte es namentlich eines formgewandten Schrift In den Werken Lelewel's aber tritt überall die Sulle hinter der Idee weit in den Hintergrund gurud und ift oft mit absichtlicher Geringschätzung behandelt. Die Beidichtsidreiber selbst nehmen sich wohl die Mühe, die Verlen, welche er gefunben, in ihrer oft unförmlichen Schale zu suchen; an ein historiiches Kunstwerk, wie es Gervinus, Macaulay und Thiers geschaffen, und wie es Lelewel als Ibeal vorschwebte, ftellt man Anforderungen, deren allseitige Erfüllung ihm wahrscheinlich felbft unter normalen Lebensverhältniffen nicht gelungen mare.

Im entschiedensten Gegensate zu der Darstellungsweise Lelewel's steht diejenige Szajnocha's. Beide haben besondere Abschnitte der Landesgeschichte eingehend behandelt, ohne ein vollständiges Gebäude derselben zu errichten. Während man jedoch in den Werken des Ersteren überall die mühsame Forschung, das gewissenhafteste Aufsuchen der Wahrheit, mit einem Worte die Construirung der Geschichte von Innen heraus sindet, tritt uns bei Szajnocha nur zu oft die vorgesaste Ansicht entgegen, welche dann vermittelst einer mächtigen Dialektif und einer vielseitigen Belesenheit aus's Ersolgreichste unterstützt wird. Und während, wie gesagt, dei Lelewel die Form entschieden in den Hintergrund tritt, erreicht sie im Gegentheile bei Szajnocha die künstlerische Bollendung. Die wahrhaft glänzende Darstellungsgabe, welche hier in dem Historiker oft den Dichter verräth, thut der geschichtlichen Wahrheit seiner Schöpfungen zuweilen Eintrag, aber sie hat ihm dafür einen anderen, nicht zu unterschätzenden Ruhm eingebracht, den nämlich: den Sinn für ernstere Lectüre in den weitesten Kreisen seines Bolkes gesördert zu haben.

Jene Methode Szajnoda's, geschicktliche Ansichten a priori auszustellen, tritt besonders in seinem "Lechitischen Ursprunge Polens" zu Tage. Eines der wichtigsten Probleme der polnischen wie der slavischen Geschichte überhaupt ist die Frage, wie sich dei den Slaven der Adel herausgebildet habe. Szajnocha gesiel es, den Ursprung des polnischen Adels aus Standinavien abzuleiten und ihm in der polnischen Geschichte ungefähr dieselbe Stelle anzuweisen, welche in der russischen den warägischen Einwanderern zukommt. Diese unhaltbare Hypothese wird dann mit einem Auswande blühender Phantasie und erstaunlicher Gelehrsamseit vertheidigt. Szajnocha sucht zu beweisen, daß die Gründung des Weichselstaates die Folge eines normanischen Sieges war, daß in diesem Staate die Normanen dis zur Zeit Popiel's geherrscht haben und daß erst die Erhebung Piast's auf den Thron den Sieg des flavischen Elementes bezeichne.

Auch in "Jadwiga und Jagiello", einem historischen Gemälde, "dem dis jetzt die gesammte slavische Literatur nichts Aehnliches an die Seite zu setzen hat," finden sich hin und wieder Ungenauigkeiten und Paradore. Im Ganzen konnten sich jedoch in einem Werke, wo es sich um die Schilderung von nicht ganz unbekannten Zeiten handelt und keine Gelegenheit geboten war, vorgefaßte Meinungen zu insinuiren, die Schattenseiten der Manier diese Heinungen zu insinuiren, die Schattenseiten der Manier diese Historikers viel weniger als ihre Vorzüge geltend machen. So ist denn "Hedwig und Jagiello" in der That ein wahres Kunstwerk, in welchem die handelnden Personen in dramatischer Anschaulichkeit austreten, die Ereignisse sich in der schönsten Weise gruppiren und helle Streislichter auf die inneren Zustände des polnischen Staates fallen. Szajnocha's "Boleslaus Chrobry" wird ein Wert genannt, an dem nichts auszusehen ist. "Hier nahm er weder die Phantasie zu Hilfe, noch schus er

Ibeale, sondern hielt sich an den Bischof Ditmar von Merseburg und andere gediegene Quellen und zeichnete mit kühnem Grissel einen der größten Charaktere der polnischen Geschichte. Die Daten sließen zu einer bewundernswerthen Mosaik zusammen und der Autor hütet sich wohlweislich vor jeder Aenderung, weil er sühlt, daß er durch die geringste Abschweifung der großartigen Wahrheit zu nahe treten müsse."

In seinen: "Zwei Jahre unserer Geschichte" hat Szajnocha den Charafter des Königs Wladislaus IV., seine Kämpse mit der Unbotmäßigkeit eines übermüthigen Adels und die Zustände des Kosakenthums mit vortresslichen Zügen geschildert. Seine: "Historischen Stizzen" enthalten zwanzig Whandlungen über bedeutendere Momente der polnischen Geschichte.

Eine ähnliche Methode, wie Szajocha im "Lechitischen Urfprunge Bolens", befolgt Bielowsti in feiner "fritischen Ginleitung in die polnische Befdichte." Auch dieser Hiftoriter ift, wie der erftere, ein namhafter Dichter, und die poetische Erfindungsgabe macht sich zuweilen in seinen geschicht lichen Forschungen geltend. In dem genannten Werte weift er bem polnischen Stamme bie Rüftenlander bes adriatischen Meeres als Urfig an, läßt ihn dann nach Dacien übersiedeln, von wo derselbe nach erbitterten Kämpfen mit den Kömern über die Donau gebrängt worden sei, einen Theil des großmährischen Reis des gebildet und sich nach beffen Zerfalle an der Weichsel anaefiebelt habe. Bielowsti ließ fich in feinen Forschungen von ber Ansicht leiten, daß die Erzählungen der ältesten polnischen Chroniften auf wirklicher Bolkstradition beruhen, mahrend man fonft ziemlich allgemein die Ueberzeugung begt, daß diese gelehrten Männer, aber bochft unzuberläffigen Chroniften, wie Gallus, Radlubek 2c., ihre Kenntniß der Geschichte des Alterthums miß brauchten, um der Urzeit Polens eine griechisch-römische Farbung zu verleihen. Trot ber verfehlten Methode kann man Bielowsti weber große Gelehrsamkeit, noch Scharffinn in einigen Combinationen absbrechen. Wenn auch sein erwähntes Werk ben ähnlichen Forschungen Ranke's, Thierry's und Palacky's nicht gleichsteht, so hat sich dieser Historiker doch ein dauerndes Berdienst

um die polnische Geschichtsschreibung durch die Beröffentlichung der "Monumenta Poloniae historica" erworben.

Durch eine ähnliche Darstellungsgabe wie Szajnocha und Bielowsti, bei größerer Zuverlässigteit, zeichnet sich ber Großpole Wegner aus. Auch er wendet fich bem Einzelnen gu. rend aber Lelewel und Szajnocha ihre Forschungen auf die berschiedensten Berioden erstreckten und Bielowski namentlich bie Urzeit aufzuhellen versucht, beschränkt fich Wegner auf bas eng begrenzte Gebiet ber Zeit ber Theilungen. Seine Studien murben burch die von Jahr zu Jahr zahlreicheren Beröffentlichungen von Actenstücken gefördert, welche sich auf jene Ratastrophe begieben. Wegner bat es besonders in feiner "Gefchichte bes britten Mai" verstanden, diese neuesten Quellen auf's Trefflichste zu benützen, und ein Werk geschaffen, welches ber "Hebwig und Jagiello" in der äußeren Darftellungsweise gleichkommt, an innerem Werthe aber höher steht. Aehnliche Borzüge kennzeichnen feine "Gefdichte bes Betrifauer Landtages" und feine Forschungen über "Rosciuszto". Der Verfaffer, welcher als langjähriges Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses und beffen Berfassungsausichusses an den politischen Bestrebungen der Gegenwart Theil genommen hat, läßt es fich in seinen geschichtlichen Werken besonders angelegen sein, die diplomatischen internationalen Beziehungen in's rechte Licht zu feten. Wenn man Szajnocha nicht unpaffend mit Michelet vergleicht, so könnte man Wegner den polnischen Thiers nennen.

Neben Wegner hat Walern an Kalinka treffliche Forschungen über die letzte Spoche der polnischen Republik und die Grinde des Berfalls angestellt. Bor zwei Jahren hat dieser talentvolle Geschichtssichreiber den ersten Band seiner "Letzt en Jahre der Regierung des Königs Stanislaus" veröffentlicht. Dieser Band besteht zwar zum größten Theile aus einer Sammlung von dis dahin undekannten Actenstücken, als der Correspondenz zwischen Stanislaus August und Katharina, des Tagebuches, der Instructionen der Kaiserin für Potemkin u. s. w. Doch ist diese Publication von einem umfangreichen Exposé eingeleitet, welches als die vorzätiglichste polnische Bearbeitung der Geschichte jener Spoche ans

gesehen wird. Außer einer gründlichen Renntniß der politischen Reitgeschichte legt Ralinta ein tiefes Berftandniß des damaligen moralischen Zustandes des polnischen Boltes an den Tag und tommt zu der Ueberzeugung, daß Polen fein Unglud zum großen Theil selbst verschuldet hat. Diese Unparteilichkeit tritt in dem genannten Werte überall an den Tag. Weit entfernt, den viel geschmähten König Stanislaus allein für alles Unheil verantwortlich zu machen, betrachtet er ihn vielmehr als einen jener talentvollen aber carafterschwachen Männer, auf welche man in ruhigen Zeiten wohl zählen tonne, die jedoch im Augenblide bet Gefahr nicht Stand halten, sondern ermatten und sich mit "Es gibt," fagt Ralinta, "im Leben des Ri-Schmach bedecken. nigs Stanislaus Epochen, welche felbst seinen Gegnern Anertennung abringen; dagegen gibt es auch andere, wo felbst seine instematischen Vertheibiger ihn im Stiche zu laffen gezwun-Die Wiederaufrichtung des polnischen Staates gen werben." macht Kalinka von der moralischen Wiedergeburt des volnischen Für Rugland war seiner Ansicht nach die Boltes abhängia. Theilung Polens ein Unglud, indem fie jenen Staat seiner Miffion im Often, im mittleren Afien, entfremdete.

Der Arakauer Geschichts-Brofessor Walewski fich besonders mit der Geschichte des siebenzehnten Jahrhunderts. Seine wichtigste Arbeit in dieser hinsicht ift: Befdicte ber Befreiung Polens unter Johann Cafimir," beren zweiter Band die Greigniffe bis jum Jahre 1658 umfaßt. Mit fachtundiger Benlitung der Quellen des Wiener geheimen Archives hat der Verfasser namentlich die damaligen auswärtigen Beziehungen der polnischen Republit, die Nebenbuhlerschaft Frankreichs und Desterreichs am Warschauer Hofe und die verschiedenen Einfluffe, denen derfelbe abwechselnd erlag, aufgebedt. Inbeffen läßt fich Walemsti durch feine entschiedene Borliebe für Defterreich und feine Abneigung gegen Frankreich oft zu Folgerungen hinreißen, benen seine eigene Darftellung der Thatsachen widerspricht. Gewiß hatte Defterreich am Bestande Volens schon damals ein nicht geringes Interesse haben sollen, indessen ist es nichtsbestoweniger mahr, daß man öfter

reichischer Seits lange Zeit mehr zu dem Bündniß mit dem schwedischen Usurpator Karl Gustav, als mit dem rechtmäßigen König Johann Casimir hinneigte. Ein anderer Fehler dieses Historisers ist, daß er seine legitimistischen Ansichten auf die Kämpse des 17. Jahrhunderts überträgt, während die Betonung dieses Princips erst durch die revolutionären Ereignisse der Neuzeit hervorgerusen worden ist. Auch muß dem Berkasser eine bedauernswerthe Unkenntniß der russischen Quellenschriften und der russischen Geschickte zum Borwurf gemacht werden.

Eine Geschichte Polens im größeren Maßstabe begann am Anfang der vierziger Jahre Andreas Moraczewsti. Sein frühzeitiger Tod verhinderte die Bollendung seines Wertes. Die "DziejeRzeczypospolitéjPolskiej" umfassen in acht Bänden die Geschichte der Republit dis zum 17. Jahrhundert. Die Darstellungsweise Moraczewsti's ist flar und einsach, aber zuweilen einsörmig. Als größter Borzug seines Wertes gilt die anschauliche Schilderung der inneren Zustände Polens. Gewissenhaftes Suchen nach Wahrheit ist in allen seinen Forschungen sichtbar, wenn es ihm auch nicht immer, wie besonders im ersten Bande seiner Geschichte, gelungen ist, dieselbe zu sinden. Unter seinen Bearbeitungen einzelner Perioden verdienen die "Geschichte des goldenen Zeitalters in Polen" und die "Polnischen Alterthümer" genannt zu werden.

Dieselbe Richtung auf Darstellung des Ganzen befolgt der Lemberger Gelehrte Heinrich Szmit, von dem eine "Geschichte Polens" in zwei Bänden erschienen ist. In letzterer Zeit hat dieser Historiker den Zeitraum der beiden letzten Jahr-hunderte sehr gründlichen Quellenforschungen unterworfen und als Frucht derselben "Die Geschichte Polens im 18. und 19. Jahrhundert" in drei Bänden, sodann deren Fortsetzung unter dem Titel: "Geschichte Polens seit der Theilung von 1795 bis 1832" in einem Bande und die "Geschichte der Regierung Stanislaus August's" veröffentlicht. Szmit zeichnet sich durch eine sehr umfassende Gelehrsamkeit und durch unermüdlichen Fleiß aus, doch leidet seine Darstellung an dem Einstusse vorgefaßter Meinungen. So läßt er sich in dem

zweiten der genannten Werke von einem sphematischen Optimismus in Betreff der Politik Napoleons im Jahre 1812 zu vielen irrthümlichen Folgerungen und Behauptungen verleiten. In der "Geschichte der Regierung Stanislaus August's" sucht er alle Schuld auf den König zu werfen, ohne die sociale Zerrüttung gehörig zu berücksichtigen. Unter einigen Wonographien Szwit's verdienen besonders Beachtung sein "Leben Kollataj's" und der "Aufstand des Zebrzydowski", worin die Rechtsertigung der Empörung dieses Mannes gegen Sigismund III. verzucht wird.

Eine überfichtliche "Gefchichte Bolens" hat ber Rrafaun Universitätsprofeffor Dr. Josef Szujsti geliefert. faßt in vier Banden die Geschichte Polens feit den alteften Beiten bis zur dritten Theilung nebst einer furzen Uebersicht ber späteren Ereignisse. Auf bretter Basis beruhend und die Resultate der neuesten Forschungen in verständigster Weise vereinigend, zeichnet sich dieses Wert durch eine sehr ansprechende Darftellungs weise auf's Vortheilhafteste aus. Der philosophische Grundgebante, welcher fich als rother Raben burch bas ganze Wert zieht, ist folgender: Polen war nicht durch seine ftaatlichen Institutionen, sondern allein durch die Tugenden seiner Bürger groß; fo lange diese Tugenden beftanden, blieb das Reich trot aller Mangelhaftigkeit seiner Berfaffung mächtig und unerschütter lich; erft als im vorigen Jahrhundert die Sitten gelockert wurben und die öffentliche Moral fant, ging ber Staat zu Grunde. Diefe Theorie wird in bem gangen Werte mit großer Beharrlich feit und Geschicklichkeit verfochten, ohne dag man dem Berfaffer ein tendenziöses Entstellen der Thatsachen borwerfen dürfte. Bor trefflich ift auch die am Schluffe jeder Beriode gebotene Ueberficht ber geiftigen literarischen Bewegung.

Die neueste "Geschichte bes polnischen Volkes" von Theodor Morawsti erschien in fünf Bänden bei Zupansti in Posen 1871. Sie zeichnet sich durch glänzende Darstellungsweise, vortressliche Ordnung des Stosses, sleißige und kritische Benützung des von Jahr zu Jahr reicher werdenden Quellen

u

materials aus und ist in kurzer Zeit das populärste Werk dieser Art geworden.

Eine ganz besondere Stellung nimmt unter den polnischen Geschichtsforschern dieses Zeitraumes der in Rijow geborene und feit etwa zwanzig Jahren in Baris lebende Duchinsti ein. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die flavische Etnographie zu ordnen, und ift in seinen Forschungen zu dem Resultate gelangt, daß der Dniepr die öftliche Grenze des Slaventhums bildet. Die Bewohner des jenseitigen Gebietes, wo einst die "goldene Horde" herrschte und später die Khanate von Razan und Aftrachan 2c. blühten, erscheinen ihm ihren physischen Merkmalen, ihrem Charafter, ihren Sitten und Gebräuchen nach noch heute als Turanier, welche sich durch Annahme der russischen Sprache nur äußerlich dem flavischen Stamme angeschlossen haben; die nordöftliche Bevölkerung des europäischen Ruklands bezeichnet er als finnische und somit gehöre der größte Theil der Ginwohner Rußlands dem finnisch=mongolischen Zweige an. Diese Theorie hat einerseits die heftiasten Angriffe hervorgerufen, andererseits hat es Duchinsti vermöge mannichfacher, theilweise an Ort und Stelle gesammelter Belege und vielseitiger Belefenheit verftanden, seiner Ansicht namentlich in Frankreich zahlreiche Anhänger zu sichern, darunter Viquesnel, Hervet, Marquis de Noailles, Henri Martin, in Deutschland: Kinkel. Die Grundzüge dieser Theorie find in den "Zasady dziejow Polski i innych krajow slowianskich", dem "Pomnik Nowogrodski" und ben in Berichten ber Parifer geographischen, ethnographischen und anthropologischen Gesellschaft, beren Mitglied er ift, niedergelegt. Am Nachdrudlichsten hat jedoch Duchinsti seine Ansichten durch öffentliche Vorträge verbreitet.

Dem Studium der Geschichte des ganzen il avischen Stammes widmete sich vorzugsweise der auch als Literarhistoriker namhafte Alexander Maciejowski. In seiner "ilavischen Rechtsgeschichte" hat er ein in seiner Art vortrefsliches und für alle späteren Forschungen auf diesem Gebiete maßgebendes Wert geschaffen. Dagegen verstoßen seine Ansichten über die polnischen Zustände der ersten Jahrhunderte oft gegen die geschichte

liche Wahrheit, sind voll von Paradogen, wie u. a. die Behauptung, auch in Polen habe ursprünglich die flavische Liturgie geherrscht und sei erst später durch den katholischen Cultus verdräng worden, wosür sich schlechterdings kein Beweis beibringen läßt.

Bedeutend gefördert wurden die hiftorischen Forschungen duch das Wirten einiger Mäcenaffe, welche es fich zur Aufgabe ftellten, bis dahin ungedruckte und theilweise in ihren Privatarchiven befindliche Quellenschriften zu veröffentlichen. In Diefer hinsich haben die beiden großpolnischen Grafen Dzialnnsti und Rac annsti einen nicht zu unterschätzenden Ginfluß auf die Entwich lung der polnischen Hiftoriographie ausgeübt; dem erfteren ber dankt sie die "Acta Tomiciana", welche sich auf die Regie rung der beiden letten Ronige aus dem jagellonischen Geschlechte beziehen und ebenso wie die von Theiner veröffentlichten Actenflücke des Baticgns für die polnische Geschichtsforschung neue Unter den gahlreichen Publicationen bes Befichtstreise eröffnen. Grafen Raczynsti find namentlich die "Briefe Johann Sobiesti's" und die "Dentwürdigteiten gur Regie rung Stefan Batorp's" von hobem gefchichtlichem Werthe.

3.

## Philosophie.

"Schon glüht der Often vom herrlichen Morgenroth und die Sonne der nationalen Philosophie durchbricht die machtigen Schatten, die sich in dieser Dämmerungsstunde in ein purpurnes Lichtmeer verwandeln. Noch ein Jahrzehnt, und wenn der Himmel günstig ist, werden wir diese Sonne bald über unseren Häuptern, dem Zenithe kühn entgegeneilend, erblicken. Eine große Epoche für unser Baterland! Nach der nationalen Philosophie wird die nationale Theologie entstehen und nach beiden werden alle anderen Wissenschaften erblühen. Der Geist herrsch

über die Materie, das Licht über die Finsterniß, das civilisirte Europa über das barbarische Asien. Die polnische Wiffenschaft wird, falls ihr Gott die Sand reicht, sogar auf die Ruffen zurudwirken, welche icon heute an der polnisch-flavischen Literatur größeres Gefallen zu finden anfangen, als an der deutschen und frangofischen; fie wird den Thron des Slaventhums besteigen, wie es einst ber Fall war; fie wird ben Unwürdigen unseres Eben das feurige Schwert des Cherubim fein; sie wird unsere frühere Macht, unseren alten Ruhm erwecken. Bisher hatten wir nur große und bezaubernde Dichter; wir tandelten mit anmuthigen Idealen und lebten, wie Jünglinge, bon füßer Ambrofia ewig rosiger Träumereien. Jest erscheint vor uns plötlich eine männliche Philosophie, wie einst die geharnischte Minerva aus Jupiters Haupte sprang, und enthüllt uns die Wirklichkeit. druden wir sie gartlich an's Herz! Am Horizonte Europa's beginnt es duntel zu werden. Hoffen wir, daß der himmel bei uns flar wird, daß die goldene Zeit der Jagellonen gurudfehrt und Bolen, den anderen Bolfern in der Wiffenschaft voranschreitend, wieder ber glangenofte Stern ber Welt wirb."

Mit diesem: "Boret und ftaunet, ihr Bolter!" beginnt Trentowsti eine seiner philosophischen Abhandlungen. Hochtonende Phrasen sind dem Freiburger Philosophen überhaupt an's Herz gewachsen und Bescheidenheit glanzt bei ihm nur durch ihre Ab-Als herr und Meister der neuen "polnisch-flavischen Philosophie" tritt er mit Paufen und Trompeten in die Schranten, und webe Dem, der an seiner alleinseligmachenden Lehre zu zweifeln ober ihr gar entgegenzutreten magt. Dann zuden die Augenbrauen des mächtigen Kroniden gar gewaltig und er schleubert aus der unversiegbaren Quelle seiner Beredsamkeit feurige Bligesftrahlen. — Damit ift die Schattenseite seiner dic= tatorischen Manier bezeichnet. Im Uebrigen barf nicht geleugnet werden, daß Trentowsti unftreitig der genialfte und originellste unter den polnischen Philosophen ift, und wenn auch sein Syftem dereinft ben Weg fo vieler anderer gegangen fein wird, fo hat er sich bennoch durch die Feststellung der philosophischen Terminologie und den mächtigen Anftog, den er den philosophischen Studien in Polen gab, ein nicht zu unterschätzendes Betbienst um sein Bolt erworben.

Sein Syftem beruht auf bem Bersuche, ben philosophischen Materialismus, als dessen Träger ihm der romanische Stamm erscheint, mit dem speculativen Pealismus der deutschen Philosobbie zu einem höheren Dritten zu vereinigen, zu deffen Träger ber polnisch-flavische Stamm außerseben ift. Rach der Ansicht Trentowski's befinden sich alle Philosophen, welche bisher bas Wefen und die Geheimniffe des menfclichen Gedankens zu erklären versucht haben, ju gleicher Zeit in der Wahrheit und im Brrthum, benn fie find einseitig, entweber Realisten ober Ibealiften. Allen Denen, welche von der Realität ausgingen und die Sinne als Erkenntnifguelle annahmen, gibt Trentowski Recht, benn das Berftandnig tomme bon ber Sache jum Gedanten und spricht: "nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu." Dies ift ber realfte Weg ber Wiffenschaft. Auf diese Weise erbalten wir empirische Gewigheit. Das Ertennen der Bechfelwirtung zwischen Urfache und Folge vermittelft der Erfahrung ift eine einfache und fich von felbst aufdrängende Methode. bem wir auf diesem Wege zur Moral übergeben, finden wir die Begriffe des Nütlichen und des im Leben Prattischen. Alle Diejenigen, welche ben Geift als Ausgangspuntt annehmen, haben ebenfalls Recht, benn der Geift ift die Ursache jeder Bewegung, primum mobile, die Urfachlichkeit. Hier entstehen die moraliichen Begriffe ber Pflicht, bes Edlen, des Erhabenen im Gegenfate zu benjenigen bes Rüglichen. Die realistischen Philosophen, welche sich mit dem Erforschen der Natur und der Geschichte beschäftigen, befördern die Bilbung der Mehrheit des Boltes; Die anderen widmen fich den göttlichen, moralischen Wiffenschaften.

Aber sowohl die Einen als die Anderen irren, denn man muß, um die Wahrheit finden zu können, jene beiden Erkenntnisquellen vereinigen oder vielmehr aus ihrer Bereinigung eine dritte herstellen. So weit lehnt sich also Trentowski an das auf der Berbindung des Idealismus und Materialismus beruhende System Schelling's an. Als jenes höhere Dritte erscheint ihm jedoch nicht die Schelling'sche "intellectuelle Anschauung", sondern

die "Wahrnehmung", welche er mit dem neuen polnischen Borte "mysl" bezeichnet. "Die Quelle der Erkenntniß ist die Wahrnehmung, welche auf der Bereinigung des Sinnes oder dessen höchster Potenz, des Verstandes mit der Vernunft in einem Brennpunkte beruht. Der Sinn sieht das Körperliche; die Bernunft blickt in die geistige Welt; die Wahrnehmung erkennt das Grundwesen, das mittlere, eigentliche, einzig wirkliche und göttliche. Wie der Sinn das Auge für die Natur, die Vernunft dassenige für den Geist, so ist die Wahrnehmung das Auge für Gott."

Der Verstand, sagt Trentowski, kann nur die sichtbare Welt exkennen, Gott also nicht; die Vernunft ist eine schöpferische Kraft, welche keinen anderen Schöpfer neben sich anexkennt; jede Joee, also auch die Idee Gottes, muß ihr Kind sein. Demnach erscheint auch als das Endresultat der bisherigen philosophischen Speculation der Sat: "Der Mensch ist der Schöpfer Gottes, ist Gott selbst." Gott, den wahren, zu erkennen, vermag nur die Wahrnehmung.

Gott — erläutert Trentowski — hat das Weltall geschaffen, wie ein Schriftsteller sein wissenschaftliches Wert. Die Gedanten und Worte Gottes haben sich in dem Weltall fryftallifirt oder den Sinnen geoffenbart, wie die Gedanken und Worte des Schriftstellers in ben tobten Buchftaben seines Buches. In Gott und in dem Schriftsteller lebt bas Bewußtsein, aber in dem Weltall wie in bem Buche ichläft nur basjenige ihrer Urheber und foll erft in bemienigen bes Lefers aufleben, auferstehen. Indem Gott bas Weltall ichuf, veröffentlichte er ein Buch. Diefes mußte in fei= ner Zeit seinen Leser finden, sonft mare feine Beröffentlichung amedlos. Um ein Wert geborig verftehen zu konnen, muß fein Lefer ungefähr das gleiche Bewußtfein besitzen, wie der Berfaffer. Die menfchlichen Bucher lieft fein Thier, feine Pflanze, sondern wieder nur ber Mensch. Ebenso fann in dem Weltall, dem Buche Gottes, nur ein gottähnliches Wesen lesen. Gott hat demnach bem vollkommenften Geschöpfe feine Göttlichkeit eingehaucht und es entstand der Mensch, das getreueste Chenbild Gottes, der befähigte Lefer des Buches Gottes. Was ift also das Wesen des Menschen? Der in seiner Brust lebende Hauch Gottes. Dieser Hauch — "jazn" — ist nicht der Körper, denn dieser ist ein Theil des Weltalls; er ist auch nicht unsere Seele, denn diese ist ein Strahl des allgemeinen Geistes, der in allen Dingen lebt. Dieser Hauch ist der Brennpunkt zwischen Körper und Seele; er war seit Ewigkeit in der Borwelt, ist zeitweilig auf dieser Erde und wird ewig in dem Jenseits leben. Er ist ewig, denn sonst wäre er kein Spiegel Gottes. Dieser in den engen Banden des irdischen Körpers gesessellete Hauch Gottes sehnt sich unaushörlich nach seinem Bater, Gott, und nach seiner ursprünglichen Heimath, dem Himmel, und entdeckt unmittelbar die ungesesselste, unbedingte Göttlichkeit, das heißt er sieht Gott. Die Sehnsucht dieses Hauches nach Gott und dem Himmel und sein unmittelbares Erkennen Gottes ist die Wahrnehmung, die Quelle aller wahren Erkenntniß.

Trentowsti hat auch versucht, seine Philosophie prattifc anzuwenden, und daher sowohl ein Spftem ber Badagogit -"Chowanna" — als auch eine Staatslehre aufgeftellt. Bas die lettere betrifft, so befolgt er auch hier seine dreitheilige, trichotomische Methode. Der Realismus der romanischen Welt mit seiner Borliebe für die Naturwissenschaften, socialen Theorien, Handelsprazis führt zum Despotismus; ber germanische Poealismus mit feiner philosophischen Speculation, ftrengen Logit, poetischen Phantafie führt zur Republik. Das Princip der flavischen Welt, insbesondere ber polnischen Nation, ift der Transscendentalismus und die dritte Welt der Moralität, der Chrlichfeit, des Ebelmuthes. Diese gelten ihm als bas unterschiedliche Merkmal bes flavischen Charafters, wie es namentlich in der volnischen Geschichte zu Tage getreten, welche voll von Aufopferung für die Menschheit und Freiheit sei. Die entsprechende Staatsform fei die Bereinigung der Republik mit der Monarcie, wie fie fich in ber alten Verfassung Polens verkörpert hat. In der bisberigen Politit ber anderen Staaten suche man jene Moral vergebens. Das Christenthum sei ihr bisher fremd geblieben. "Es gab wohl Chriften, aber es fehlte die Chriftenheit." Seute bestrebt fich die Moral, in's öffentliche Leben überzugeben. Dieses Streben wird

bie polnisch= stavische Welt zum Austrag bringen. Gebuldiges Abwarten allein wird Polen seiner Wiederherstellung entgegenführen, welche dann von selbst erfolgen wird, wenn die Moral das össentliche Leben der Staaten durchdrungen haben wird.

Als den talentvollsten unter den polnischen Philosophen bezeichnete Mickiewicz in seinen Pariser Borlesungen über die sladische Literatur den Grafen August Cieszkowsti und prophezeite ihm eine große Zukunft, falls er auf der betretenen Bahn ausharren würde. Das Lettere ist nun nicht geschehen. Sieszkowsti hat seit dem Jahre 1848, wo sein "Baterunser"—"Ojcze-Nasz"— erschien, nur noch eine kleine Abhandlung über die "Wege des Geistes" verössentlicht und sich dagegen der praktischen Thätigkeit als Abgeordneter und Nationalökonom gewidmet. Immerhin sichert ihm die Originalität der Ansichten, welche er in seinen vor dem Jahre 1848 theils in französischer, theils in deutscher, theils in polnischer Sprache versakten Werken niedergelegt hat, einen hervorragenden Plat unter den slavischen Philosophen.

Als Leitstern seines Systems betrachtet Cieszkowski einen personlichen, von dem Geschöpf unabhängigen, selbstbewußten Bott und die Unfterblichkeit der Seele. Richt die Palingenesie, jener unendliche, schlimme Proces der Berwandlung des Allgemeinen in das Besondere, und des Besonderen wieder in das Allgemeine, — erörtert er in seiner an Michelet gerichteten Abhandlung: "Gott und die Balingenefie", - fondern Bott, emig berfelbe im Bollgewichte feiner Bedeutung, muß als Philosophisches Grundprincip anerkannt werden. Gott sei in der bisherigen philosophischen Speculation ftets von dem menschlichen Denken bedingt. Dieses ift aber nicht das Sochste in uns. Der Gedante ift eigentlich gar nicht unfer Erzeugniß. Es spiegelt fich vielmehr in demselben, wie in dem Blide, die Außenwelt ab. Der Blid bangt von ber Wechselwirtung zwischen bem Licht und bem Auge ab. Sobald wir die Augen foliegen, boren wir auf du seben, aber Andere feben; ebenso benten, wenn wir zu benten aufhören, Andere an unserer Statt, und so durchrieselt ber Gedanke wohl die Spharen der Menfcheit, aber er ift keineswegs bas bochfte Eigenthum der Berfönlichkeit. Was also ist dies? Der Geift - antwortet Ciesztowsti, in Ermangelung eines anberen Ausbruckes für das flavische "Duch", denn die Worte Beift, Hauch, Wind und bas lateinische spiritus erscheinen ihm theils als zu phyfischer, theils als zu geistiger Art; er möchte bemnach jenes Sochste im Menschen am Liebsten mit bem griechiichen πνεύμα, αήρ bezeichnen, welche zu gleicher Zeit eine organische und eine geiftige Wirtung ausbruden. Diefer "Geift" ift die zur höchsten Botenz entwickelte Berfonlichkeit. Das organische Wefen eriftirt in fich felbft, der Beift durch fich felbft; ber geiftige Menich aus fich felbft beraus. Derjenige Menich, welcher sich seines Beiftes bewußt wird, und das geiftige Leben beginnt, besteht durch fich felbst, für sich felbst und aus sich felbst beraus. Der Geift entwickelt alle Rraft aus fich felbft, erhebt fich, erweitert fich, erkennt fich felbft und begreift die Schöpfung. Nicht um mit ber Materie, dem Richt-Ich, zu fampfen, Fichte meinte; nicht um sich mit der Natur in einem absoluten zu vereinigen, wie Schelling annahm; nicht um das Berhältniß awischen der Natur und dem Gedanken zu erforschen, ist der Beift geschaffen, sondern um fortzuschreiten, fich Gott zu nabern.

Ihr gebt uns — wendet sich Cieszkowski an die deutschen Philosophen — verschiedene Arten von Unfterblichkeit, aber alle taugen sie nicht viel. Die Unsterblichkeit der Rörper, welche sich in andere verwandeln, ift eine Allufion, denn das Einzelwesen Was bedeutet Eure Unfterblichkeit des Begeht dabei unter. Im Schlafe verlieren wir ja oft unser Selbstbewußtsein, wekhalb sollten wir es durch den Tod nicht desto mehr ver-Die Unfterblichfeit, welche die großen Manner in ihren Denkmälern und Standbildern erhalten, kann Niemanden befrie-Der Einflug unserer Thaten auf die Gedanken der anberen Menschen ift teine eigene, perfonliche Unsterblichkeit. Berfonlichkeit allein ift die Festung, von welcher aus das Gebiet ber mahren Unsterblichkeit erobert werden fann. Indem der menichliche Geist in dem Körper und auf andere Körper wirtt. bildet er sich selbst und die Aukenwelt. Jedes Broduct seiner Arbeit ift ein in fein Wefen übergebendes Erwerbnik. Bas der

Menich auf Erben in moralischer Hinficht ichafft, geht weder bei seinem Tobe, noch bei bem ber anderen Menschen, auf welche er eingewirft hat, unter, sondern bleibt in seinem Geiste als die Spur seines irdischen Wandels und als das Gefühl der erprobten Araft. Das Wefen unferer unfterblichen Individualität ift also das Product unserer Geistesarbeit, ift dasjenige, was wir felbft durch uns und für uns geschaffen, indem wir die Rraft aus uns felbft geschöpft haben. Diefes Recht an die Unfterblichteit darf uns Riemand nehmen. Der Menfch, welcher fich auf diese Stufe erhebt, tann ebenso wenig zweifeln, daß er unfterblich ift, wie diejenigen, welche geben, nicht zweifeln, daß fie ihre Auße bewegen konnen. Diefes Erkennen des Geiftes durch fich felbst geschieht weder vermittelft des Dentens, noch in Folge der außeren Gindrude, sondern durch die Intuition, die Intusitio, das Infichhineingeben, welches Ciesztowski hiemit an die Stelle jener intellectuellen Unichauung Schelling's und ber Bahrnehmung Trentowsti's fest.

Schon in seinen ersten philosophischen Schriften hatte Ciesztowsti ein Spftem ber Siftoriosophie angedeutet, welches er im "Ojcze-Nasz" ausführlich auseinandersett. In der Beschichte bemerkt er zwei Epochen. Als Merkmal ber vor= griftlichen Zeit erscheint die Substantialität, welche fich allmählich zur Individualität erhebt, und ber Monismus, indem das Jenseits in eine nebelhafte Ferne entschwand und eigentlich das irdische Leben allein in den Vordergrund trat. Träger dieser Richtung treten die orientalischen Bölter und aulett bie griechisch-lateinische Race auf. In ber driftlich en Beit entwidelt sich die Subjectivität des Menschen, das Selbsterkennen seines moralischen Wesens; es entsteht jedoch ber Dualismus, indem das Dieffeits hinter bem Jenfeits allzu fehr in den Hintergrund tritt, das irdische Leben nur als eine Borbereitung, Einleitung für das Zukunftige betrachtet und verachtet Die driftlichen Grundfate find von der Theorie noch nicht in die allseitige Praxis übergegangen. Der germanische Stamm mar der Grundpfeiler biefes Gebäudes. Mit dem 19. Jahrhundert beginnt eine britte Cpoche der That. Es erfolgt die Synthesis jener beiden Principien. Während der erste Zeitraum nur das Reich des Menschen auf Erden, der zweite das Reich Gottes im Himmel brachte, wird erst jest die Bitte des Bater unser: "Dein Reich somme zu uns" in Erfüllung gehen. Die Principien des Christenthums werden sich im socialen und politischen Leben geltend machen. Auch das dritte Zeitalter bedarf eines neuen, frischen Bölterstammes. Es ist der slavische

Auch der als Aefthetiter, Krititer und politischer Schriftsteller hochverdiente Dr. Rarl Libelt versuchte ein neues Syftem ju entwerfen. Die religiösen Dogmen von der Berfonlichkeit Gottes und der Unfterblichkeit der Seele betrachtet er in seiner "Filozofia i Krytyka" als mit bem flavischen Boltscharafter eng verwachsen. Der Berftand ift jedoch nicht fähig, dieselben zu erkennen. Indem der Berftand bermöge seiner rein geistigen Ratur bem bloken Gedanten nachforscht und die Formen bei Seite fest, in welche fich die Wahrheit einkleibet, begreift er nur einen Theil derfelben, jo zu fagen ihre Seele, mabrend er ihren Rov per unberudfichtigt läßt. Der Berftand ist gleichsam ein Anatom, ber mit bem icarfen Meffer seiner Rategorien die in einen organischen Körper gehüllte Wahrheit allein secirt und somit, anstatt berfelben in allen Beziehungen, nur einen Leichnam feiner Behandlung unterwirft. Die Wahrheit allseitig zu erforschen, vermogen wir nur durch die Intuition. Diese, "ein unmittelbarer Blid" in die Regionen bes Geiftes, ift zugleich geiftiger und materieller Art und erfaßt bemnach nicht nur ben Rern ber Wahrheit, ihre Seele, sondern auch deren Formen, ihren Körper. "Die Intuition offenbart sich entweder als eine dunkle und ungewiffe Ahnung, oder als ein plopliches Erleuchten ber Wahrbeit, ein klares Erkennen berselben in ihrer Totalität." - "Der wissende Beift ift das Bild des erleuchtenden Gottes, die schöpferische Intuition dagegen dasjenige Gottes des Schöpfers und des Erlösers." Während in der deutschen Philosophie die Wahrheit ein Rind bes bentenden Geiftes und die volltommenfte Joentität awischen beiden hergestellt ift, tritt die Wahrheit hier als etwas bon bem menfclichem Geifte Unbedingtes, Unabhängiges auf, ju beffen Ertenntniß er fich vermittelft ber Intuition erbebt.

Als Folgerung dieses Spstems ergab sich, daß Libelt die phistosphische Berechtigung des gewissermaßen auch auf Intuition beruhenden Mysticismus anerkannte, welcher von Mickiewicz theilsweise unter Towianski's Einsluß verbreitet wurde; und daß er die Ansicht aufstellte, die Philosophie müsse national sein, den Charakter des besonderen Bolkes wiederspiegeln. Wo der Berskand unbekümmert um daß Besondere dieses im Allgemeinen auslöst und die absolute Wahrheit schafft, wird die Individualität des Menschen wie des Bolkes negirt. Wenn man aber, wie es durch die Intuition geschehen soll, die Wahrheit allseitig, zugleich mit ihrer Form, als z. B. die Staatsidee, wie sie sich dem Individuellen, dem Besonderen eine hervorragendere Stelle einräumen müssen, als es jene dem Allgemeinen nachstrebende Speculation thut.

Drei Fähigkeiten bes Geistes: das Gefühl, die Phantasie und den Berstand, betrachtet Libelt als gleichgestellt, coordinixt. In ihrem harmonischen Zusammenwirken erhebt sich der menschliche Geist auf seine höchste Stuse. Wodurch wird dieses harmonische Zusammenwirken erzeugt? Durch den Berstand nicht, denn er ist nur ein Accord der Harmonie, ebenso wenig durch die Phantasie und das Gesühl, die ebensalls zwei Tone derselben darstellen. Dies harmonische Zusammenwirken der genannten Fähigskeiten, denen in ihrer intensiven Aeußerung die Religion, die Dichtunst und die Philosophie entsprechen, wird durch die Intuition hervorgebracht. Der Unterschied jener Aeußerung beruht auf dem Borherrschen einer dieser Fähigkeiten, so daß in der Philosophie der von der Intuition erleuchtete Berstand, in der Dichtunst die Phantasie, in der Keligion das Gesühl das Uebergewicht gewinnt.

#### П.

# Biographischer Theil.

Eine beachtenswerthe Ericheinung ift es, daß die Glanzperiode ber polnischen Boefie gerade in den öftlichen Gegenden des alten Polen, den sogenannten westrussischen Provinzen, Litthauen und Ufraine, ihre Wiege und ihre talentvollsten Bertreter fand. Mickiewicz und Slowacki verlebten ihre Rindheit und ihre Augendjahre in Wilna, woselbst auch der 1786 in Warschau geborene Le le wel als Universitäts-Professor wirtte. Donniec und Alexander Chodzto, die gludlichften nachahmer Mickiewicz's, waren ebenfalls Litthauer. Am Schnellften fand das von Mickiewicz ausgegebene Losungswort in der Ukraine Sier entstand ein ganges heer begeisterter Sänger. Anklana. An ihrer Spige fteht Bobban Ralesti. Derfelbe murbe geboren am 14. Februar 1802 in Bohaterta in der Ufraine. einer Hitte erblidte er das Licht der Welt, auf den weiten, unabsehbaren Steppen vertummelte er seine Kinderjahre in unmittelbarem Bertehr mit dem liederreichen Rosatenvolte. Diese frühe ften Eindrücke beherrschten fortan seine Phantafie, und immer kehrt er mit seinen Gedanken zur geliebten Ukraine zurück, nach ihr sehnt er sich, sie befingt und feiert er in seinen Liebern. Nachdem er das Gymnasium zu Human absolvirt hatte, begab er sich 1820 nach Warschau, wo er ben Universitätsstudien oblag und fein poetisches Talent in gablreichen Gelegenheits-Gebichten Als Theilnehmer des Befreiungstrieges von 1831 mußte er das Baterland verlaffen und wohnt seither in Paris. bat er seine vorzüglichsten Schöpfungen gedichtet, die "Dumti", ben "Geift der Steppe", die "allerheiligste Familie".

Auch sein Schicksalsgenosse Sewernn Goszczynski ward im Jahre 1803 in Ilince, einem Dorfe in der Ukraine, geboren. Gleichzeitig besuchten sie die Schule in Human und knüpften dort einen Freundschaftsbund für ihr ganzes Leben. Gleichzeitig kamen sie auch nach Warschau, wo Goszczynski seinen "Zamek

Raniowski" schon 1828 veröffentlichte; sie fochten neben eineander in den Reihen des polnischen Heeres und verließen gleichzeitig das Vaterland. Auch Goszchnski lebt seither in Frankreich, doch kommt keine seiner späteren Dichtungen seinem Erstelingswerke an Großartigkeit des Stoffes und Genialität der Ausführung gleich.

Das britte Haupt der ukrainischen Schule, Anton Malczewsti, mar icon 1792 in Bolbynien geboren. Als Sohn eines reichbegüterten Cbelmannes, der einen Generalsboften im polnischen Beere bekleibete, hatte Anton eine forgfältige Erziehung genoffen und als Offizier die napoleonischen Feldzüge mitgemacht. In Folge eines Beinbruches jum Austritt aus der Armee geawungen, unternahm er eine größere Reise nach Deutschland, ber Schweiz und Italien, kehrte 1821 nach Warschau zurud und ließ sich dann in Bolhnnien nieder, um nach einer fturmisch verlebten Rugend auszuruben. Allein es follte anders tommen. Blötlich von Liebe entbrannt für die Gattin eines seiner Rachbarn, entführte er dieselbe und floh mit ihr nach Warschau. Hier geriethen beibe bald in großes Elend. Unter folden Berbaltniffen entftand fein Meifterwert, bas Cpos "Marna", bem eine in der Ufraine weitberbreitete Bolfsfage über den tragischen Tod der auf Befehl ihres Schwiegervaters, des stolzen Palatin Botocti, erträntten Gertrud Romorowsta ju Grunde liegt. nen Ruhm sollte er nicht erleben; er farb 1823, wenige Donate nach bem Erscheinen dieser Dichtung, welche alsbalb eine große und allgemeine Anerkennung fand.

Die in den übrigen Theilen Polens geborenen Dichter gehören bereits einer späteren Generation an, mit Ausnahme Garczhnsti's, der 1805 im Kalischer Kreise geboren, in Warschau und Berlin studirte, die Revolution mitmachte, in die Berbannung ging, dann Mickiewicz auf dessen Keisen begleitete und in dessen Armen 1833 zu Avignon starb. Die beiden vorzüglichsten Romanschriftsteller Joseph Korzeniowski und Jgnaz Kraszewski waren zwar, ersterer 1797 in Galizien, letzterer 1812 zu Warschau geboren, doch blieben sie nach dem Jahre 1830 in Polen und begannen erst jetzt ihre schriftstellerische

Rorzeniowski ftarb in Dresden 1863, Kraszewski Thätigkeit. lebt seit diesem Jahre in derfelben Stadt. Der bedeutendste unter ben aus bem jetigen Konigreiche Polen ftammenden Dich tern, Lenartowicz, murbe 1822 in Masobien geboren und lebte bann in Warfchau, welches er 1848 verließ. Seit dieser Zeit weilt er im Auslande, gegenwärtig in Morenz. Bincena Bol, ber berühmte Berfaffer ber "Lieber bes Janusg", bes "Mohort" 2c., wurde 1807 in Galizien aus der berühmten englischen Familie Polus geboren und verlebte feine Jugendjahr in Lublin und Wilna. Rach dem 30er Aufftande, an welchem er Theil nahm, ließ sich Pol in Galizien nieder. Nachdem er fich als Universitäts-Professor zu Kratau habilitirt und längere Zeit ausschlieglich miffenschaftlichen Arbeiten gewidmet hatte, er blindete er vor einigen Jahren und wendete fich wieder mit vie lem Erfolge ber Poefie gu. Er ftarb im December 1872.

Das Großherzogthum Bofen mar feit bem Jahre 1830 und namentlich im Jahre 1848 der Brennpunkt philosophischer und fritischer Studien. Der tieffte Denfer unter ben polnischen Philosophen, August Graf Ciesatowsti, murde 1814 in Podlachien geboren, ftudirte in Warschau und Berlin und siedelte 1847 nach dem Großherzogthum Posen über, wo er bald als Mitglied des Landtages zu Berlin auch eine politische Rolle Nachbem er icon 1838 burch feine "Brolegomena fpielte. gur Siftoriofophie" die Aufmertfamteit der philosophischen Areise in hohem Grade erregt und seinen Ruf burch bas 1842 veröffentlichte Wert: "Gott und Palingenesie" befestigt hatte, gab er 1848 in polnischer Sprache bas "Ojcze-Nasz" heraus, das zwar nur das Fragment eines größeren Verbas sein foll, inbeffen bas ganze Spftem bes Berfaffers barlegt. — Als Philosoph und Aefthetiker zeichnete fich neben bem Borigen besonders Rarl Libelt aus. Derselbe wurde 1807 in Posen geboren, wo er auch seinen ersten Unterricht erhielt und das Chmnafium absolvirte. In Berlin fludirte er Segel'iche Philosobhie und erhielt für eine Abhandlung über Spinozza die golbene Medaille. Nachdem er fich an dem Befreiungstriege von 1831 betheiligt und beswegen bei seiner Rückehr nach Posen eine

Gefängnifftrafe erlitten hatte, welche er zur Ausarbeitung einer vortrefflichen Abhandlung über die "Jungfrau von Orleans" benütte, ließ er sich in Bosen nieder und ward hier der Mittel= puntt des literarischen Lebens. Im Jahre 1848 gehörte er zu den thätigsten Mitgliedern der Nationalpartei und lebt seither auf feinem Gute in der Rabe von Gnefen.

Baligien, welches am fpateften in den Rreis der literariichen Bewegung eintrat, ift feit etwa zwei Jahrzehnten der Centralpuntt der historischen Studien. Die drei Geschichtsforfcher, welche gleichzeitig namhafte Dichter find, Bielowsti, Szajnocha und Szujsti, find Galizier. Bielowsti, ber in ben letteren Jahren des vorigen Jahrhunderts geboren wurde, war bis in die vierziger Jahre nur als Dichter befannt, hat fich jedoch feit biefer Zeit als gründlicher Geschichtsforicher einen Ramen gemacht. Er lebt noch in Lemberg als Cuftos ber Offolingfi'ichen Bibliothet. Rarl Szainocha murde 1818 in ber Rähe von Sambor geboren; im Jahre 1840 veröffentlichte er in einer Lemberger Zeitschrift einen Roman, der die allgemeine Aufmerkfamkeit auf ihn lentte. Mit einer Reibe von dramatiichen Dichtungen sicherte er fich dichterischen Ruhm. Im Jahre 1857 wurde er Cuftos des Offolinsti'ichen Inflitutes und widmete sich fortan ausschließlich historischen Arbeiten. Sein vorzüglichstes Wert: "Jadwiga i Jagiello", erschien 1855-57. Sainocha ftarb 1865, nachdem er einige Jahre vorher erblindet Joseph Saujsti ift im zweiten Sahrzehnte biefes Jahrhunderts in Galizien geboren und seit 1869 Professor der polnischen Geschichte an ber Rrafauer Universität.

Wir laffen nun eine eingehendere biographische Stizze ber brei bedeutenoften Dichter: Mictiewicz, Slowacki und Rrafinsti folgen.

1.

## Adam Mickiewicz.

Mickiewicz wurde geboren zu Nowogrodek in Litthauen am Chriftabend bes Jahres 1798. Rachdem er im elterlichen Saufe

eine sorgfältige Erziehung genoffen, bezog er die Schule des Dominicanerklofters zu Nowogrodet. Als 13jähriger Knabe machte er sich mit anderen Freiwilligen auf, an dem Zuge Napoleons nach Mostau theilzunehmen. Die schnelle Kataftrophe bes frangofischen Beeres verhinderte die Ausführung diefes Pla-Mit 16 Jahren bezog er die Universität zu Wilna, wo er fich Anfangs bem Studium der Physit und Mathematit, später demjenigen der classischen Sprachen mit großem Eifer und Erfola widmete. An den großartigen Schöpfungen der antiten Poefie, wie nicht minder an den Werten Gothe's, Schil ler's und Byron's bildete er sein eigenes poetisches Talent. Rach Absolvirung der Universitätsftudien erhielt er eine Brofeffur in Rauen (Rowno), wo er zwei Jahre, 1820-1822, verweilte. Er lebte hier Anfangs fehr einfam, besuchte teine Gefellichaften und erfreute sich besto ausschließlicher an den Raturschönheiten ber herrlichen Umgebung. Stundenlang verweilte und traumte er in einem Thale an ben Ufern der Wilejta, bas seither "bas Thal Mictiewicg'" heißt. Das bichterische Reuer in seiner Seele ward schon früher burch unglüdliche Liebe zu ber schönen Maria Wereszczakow erwedt worden. Maria reichte ihre Hand dem Grafen Puttfamer. Boll Berzweiflung eilte Mictiewicz nach dem Landsitze deffelben, um ihn im Zweitampfe zu todten, woran er jedoch durch einen seiner Freunde gehindert wurde.

Als Frucht bes zweijährigen Aufenthaltes in Kauen erschienen im Jahre 1822 eine "Sammlung" von Balladen und Romanzen, das Heldengedicht "Grazhna" und der zweite und vierte Theil der "Dziadh". Diese Publication wird in der polnischen Literaturgeschichte als epochemachend betrachtet. Es begann nun ein heftiger Kampf zwischen den Classistern, als deren eifrigste Wortführer die Warschauer Dichter Dmochowski und Ossinski auftraten, und den "Romantitern", als deren Haupt Mickiewicz galt, während Mochnacki als Kritiker ihre Ansichten theoretisch versocht. Mickiewicz begab sich jetzt nach Wilna. Als Witglied der Verbindungen der "Philareten" und der "Strahlenden", deren Motto: "Tugend, Fleiß und gegenseitige Unterstützung" waren, wurde der Dichter mit einigen Anseitige Unterstützung" waren, wurde der Dichter mit einigen Anseitige Unterstützung" waren, wurde der Dichter mit einigen

deren nach Petersburg deportirt und von dort am Anfange des Jahres 1825 als Professor der lateinischen Literatur an das Lysceum Richelieu in Odessa geschick. Da jedoch der betressende Posten noch besetzt war, hatte Mickiewicz mehrere Monate stei über seine Zeit zu versügen und bewegte sich in den höchsten Areisen der dortigen Gesellschaft, wo er Gegenstand allgemeiner Bewunderung und Zuvorkommenheit war. In Folge amtlicher Instructionen behandelte ihn der Generalgouverneur v. Witte mit außerordentlicher Artigkeit, indem er ihm zu Ehren Bälle und Festessen gab. Als Mickiewicz einst, von einem Areise von Gästen umringt und eifrig im Gespräch und Erzählen begriffen, die Rassectasse in der Zerstreuung dem Generalgouverneur reichte, nahm sie dieser ohne Weiteres an, um sie auf den Tisch zu stellen. Die russische Regierung wollte sich offenbar den talentvollen Dichter zum Freunde machen.

Ohne seinen Bosten in Odessa angetreten zu haben, wurde nun Mickiewicz in der Kanzlei des Generalgouverneurs Policyn in Mostau angestellt. Bon hier aus unternahm er einen Ausflug nach der Krim, als deffen Frucht im Jahre 1826 die "Sonette" erschienen, welche den Sieg der neuen Richtung bedeutend förderten und deghalb auch von den classischen Recensenten Bu Warfchau auf's Heftigste angegriffen, aber nicht febr glüdlich perfiflirt wurden. Die "Sonette" zeichnen sich ebenso sehr durch Gedankenreichthum und glänzende Bilder, wie durch meisterhafte Form aus. In Mostau blieb Mickiewicz bis zum Jahre 1829. Ruhm seiner Dichtungen begann jest weit über die Grenzen Polens und Rußlands zu dringen. Sein Charafter nahm feste, gediegene Formen an. "Bei den P. P. Bagylianern," (im Wilnaer Gefängniß), schreibt er in einem Briefe vom Jahre 1827, "begann ich luftig zu sein, in Mostau bin ich ruhig, beinabe berftandig geworden." In Mostau erfreute er sich, wie früher in Obeffa, der Gunft der ariftofratischen Rreise. Seine eifrigste Gönnerin war die Fürstin Zeneida Wolkonsta. Ihr "griechisches Bimmer" besang er in einem vortrefflichen Gebichte. Neben ben "Balladen und Sonetten" beschäftigte sich Mickiewicz in dieser Beit mit einem großen Selbengebichte aus der litthauischen Geschiefte : "Konrab Wallenrod". Erst in Folge persönlicher Intervention des Kaisers Nikolaus durste dasselbe gedruckt werden und erschien 1828 in Petersburg. Demungeachtet denuscirte Nowosilcow die dieser Dichtung zu Grunde liegende Tendenz. Der Kaiser forderte demnach den Berfasser auf, sich von dieser Anklage zu reinigen. Mickiewicz wies auf den gefährlichen Einsluß des deutschen Elementes in Rußland hin. Wan nahm diese Erklärung gut auf und Mickiewicz sollte sogar zum Lehrer des Thronfolgers für die slavischen Literaturen ernannt werden. Indessen zog er eine Keise in's Ausland vor.

Nachdem er durch Bermittelung der Fürstin Wolfonsta einen Baß erlangt hatte, worin er als "célèbre poëte polonais" bezeichnet war, schiffte er fich in Betersburg ein und ging über Libed nach Berlin, Dresden, Brag. In Weimar wurde er von Göthe mit großer Auszeichnung empfangen und mit einer golbenen Feder beschentt. Nach einer Rundreise in Deutschland und Italien langte er im November des Jahres 1829 mit seinem Reisegefährten, dem Dichter Odnniec, in Rom an, wo er feine Bönnerin, die Fürstin Wolkonska, und einen Kreis berborragender Berfonlichkeiten antraf, in deren Gesellschaft er den Winter angenehm zubrachte. Unter diesen befanden fich auch Cooper und Thorwaldsen, wie auch mehrere polnische Dichter. Seine Muse schlummerte indeffen. Mickiewicz hat in Rom nichts gedichtet. Im Sommer bes Jahres 1830 begab er fich nach ber Schweiz und machte ju Genf die Befanntichaft Rrafinsti's. Rom zurudgekehrt, ging er viel mit Montalembert um, unter beffen Einfluß er ben berlorenen Glauben wiedergewann. Me die Runde von dem Aufstande in Warichau anlangte1), Mictiewicz entschloffen, dabin zu eilen. Unüberfteigliche Sinder-

<sup>1)</sup> Die Rachricht vom Auftande ereilte unseren Dichter in Rom, und zwar bei einer Abendversammlung bei einem Cardinal, wo er sich mit verschiebenen hervorragenden Landsleuten, Zamohski, Gaszhnski, Sigismund Krasinski u. A., befand. Der Cardinal schlug vor, in ber heiligen Schrift ein Bahrzeichen zu suchen. Auf der zufällig aufgesschlagenen Seite ftanden die Worte über Lazarus: "hominem non

nisse hielten ihn lange zurück. Als er endlich in Posen ankam, war der Freiheitskrieg bereits zu Ende. Im Februar des Jah= res 1832 begab er sich nach Dresden und verweilte hier einige Monate, dann ging er nach Paris.

Bon seinem Aufenthalte in Dregden batirt eine neue Beriode in seinem bichterischen Wirten. Seit bem Erscheinen "Ronrad Wallenrod's" fcwieg die Mufe Mickiewicz's. Die lange Reise und die verschiedenen außeren Gindrude, welche er in dieser Beit empfing, gestatteten feine innere, tiefere Sammlung. Defto energischer brach fich nun sein Genie Bahn. In den Zeitraum bon 1832-1834 fällt die Bollendung feiner vorzüglichften Werte, mit denen er seinem Rubm die Krone auffette; in dieser Zeit erreichte er aber auch ben Zenith feines dichterischen Schaffens. Seine späteren Werte bezeugen icon ben Riebergang feines In Dresden dichtete er den dritten Theil seiner "Daiabn". In Baris angetommen, verfagte er die "Bücher ber polnifchen Bilgerfahrt", eine politische Brofchure im biblischen Style, voll der herrlichsten Gedanken und Bilder. Endlich bichtete er nun, 1834, fein Meifterwerf: "Ban Tadeusa", Die schönste Zierde der polnischen Literatur, ein Epos, das, ohne ein eigentliches Helbengedicht zu fein, fich ben großen Epopben ber europäischen Literaturen würdig anreiht. Um zweiten Tage der Bollendung deffelben, im Februar 1834, sagt er in einem "Aus ben "Dziadn" will ich basjenige Wert machen, Briefe:

habent." Dieses Ereigniß soll in dem mystischen Geiste des Dichters den Glauben an einen glücklichen Ausgang des Aufstandes sosort erschüttert haben. Deßhalb beeilte er sich mit der Rückehr in sein Baters land nicht. Später wollte er direct nach Litthauen gehen, um dort die patriotische Bewegung zu steigern. Dieserhalb begab er sich nach Paris, wo damals eine Expedition zur See nach Samogitien deabsichtigt wurde. Als dieser Plan scheiterte, reiste Mickiewicz nach Posen, wo er die Nachsricht vom Scheitern des Aufstandes erhielt. Er begab sich nun nach Dresden, wo sich dalb die bedeutendsten polnischen Dichter und Notabislitäten versammelten. Hier arbeitete Mickiewicz an den "Dziadh" und seinem nationalen Spos "Kan Tabeuszi".

das unter meinen Erzeugnissen einzig achtenswerth sein wird, wenn mir Gott gestattet, es zu vollenden." Es war dem Dichter nicht vergönnt, die Absicht zu erfüllen, aber er hat mit "Pan Tadeusz" ben Titel des polnischen Dichtersürsten vollkommen verdient.

Bald nach seiner Ankunft in Paris vermählte er sich mit Celina Samanowsta, die er als fleines Madchen in Betersburg tennen gelernt hatte, und nun als blühende Jungfrau wiedersah. Er hatte nun besto mehr Ursache, sich eine sichere Existen, w begründen, und bewarb sich beghalb um einen eben erledigten Lehrstuhl ber classischen Literatur an ber Atademie zu Lausanne. Er erhielt denfelben und fühlte fich auf seinem neuen fillen Vosten sehr gludlich. Da ereilte ihn der Ruf von Baris, die foeben gegründete Rangel für flavifche Literatur am College be France zu übernehmen. Mickiewicz nahm an. tein eigentlicher Gelehrter, erregte er doch fofort mit seinen Borträgen allgemeines Auffeben. Selbst namhafte Gelehrte, wie Michelet und Quinet, verschmähten es nicht, unter seinen eifrigften Rubörern zu erscheinen. Diese Vorträge begannen am 22. December 1840 und dauerten vier Jahre hindurch. In den beiben erften Jahren erzählte Mickiewicz mit vieler Beredfamteit und großem Erfolge die Geschichte der Civilisation und der Literatur bei ben verschiedenen flavischen Bölkern. In den beiden letten Jahren entartete ber Charafter feiner Bortrage in eine Apotheose des Towiansti'ichen Musticismus, dessen eifrigster Anbänger er geworben.

Der in Wilna wegen seiner mystischen Schwärmerei bekannte Richter Towianski hatte Litthauen gegen das Ende der dreisiger Jahre verlassen, und war nach einer längeren Reise durch Deutschland im Jahre 1841 nach Brüssel gekommen. Hier gerlang es ihm, den General Skrzynnecki für seine Doctrin pugewinnen. Am Tage der Ueberführung der irdischen Reste Rapoleon's I. nach Paris kam Towianski in die französische Hauptstadt und wußte sich Mickiewicz unter eigenthümlichen Umständen zu nähern. Er gab sich als einen Sendling Gottes an seinen geliebten Sohn aus, der zu großen Dingen bestimmt sei; er

erzählte ihm Dinge, welche anscheinend außer Mickiewicz Niemand wissen konnte, — später stellte sich heraus, daß er sie von dem vertrautesten Freunde des Dichters ersahren hatte. In den Werken des Dichters zeigte er ihm die Ideen seines Mysticismus, die derselbe angeblich in prophetischer Begeisterung unwillkurich ausgesprochen haben sollte. So gelang es ihm, auch Mickiewicz in das Labyrinth seiner Schwärmerei zu ziehen. Dieselbe fand allerdings in den Herzen der trauernden, aber leicht zu kühnen Hossnungen entstammten Emigranten leicht Anklang, da sie die "Wiedergeburt durch den Geist" predigte und die sichere Herstellung Polens ebenfalls durch die Macht des Geistes allein prophezeite. So zählten denn bald außer Mickiewicz eine ganze Keihe polnischer Dichter zu den eifrigsten Anhängern Towianssti's, so Julius Slowacki, Sewerin Goszczynski, Luchan Siemienski u. A.

Mit seinem Beitritt zur Towiansti'schen Secte beginnt im Leben des Dichters eine außerst traurige Choche. Er verließ nunmehr das Feld der Wiffenschaft, suchte Alles, so auch die Geschichte ber polnischen Literatur, jenem Myfticismus anzupaffen und predigte die Restauration des napoleonischen Raiserthums. In Folge bessen wurde er durch ein Decret vom 12. April 1844 feiner Professur enthoben. Auch sein Familienglud wurde durch Diefe Ereigniffe vernichtet. In feinen häuslichen Berhältniffen begann nun eine große Unordnung zu herrschen. Seine Gattin wurde irrfinnig und mußte in das Irrenhaus zu Baubres ge= bracht werden. Bald ftellte fich bitteres Elend ein. So fcreibt er in einem Briefe aus diefer Zeit an feine Gattin: "Ich ichide Dir 70 Francs, mehr besitze ich nicht: bas, was Du zurückgelaffen, hat nicht bis zum Ende des Monats gereicht. Ich habe schon das Uhrgehäuse versett, mehr haben wir nicht zu versetzen. In diesem Monate hat man mir nur noch die Sälfte bes Gehaltes ausgezahlt." Im Jahre 1847 verließ er endlich die Secte, aber nicht, um fich fofort aus den Banden myftischer Eraltation frei zu machen. Er eilte nach Rom und sammelte bort eine polnische Legion, welche zuerst in piemontesischem, bann in toscanischem Solde traurige Schickfale erlebte und sich während ber Belagerung Roms durch die Frangofen auflöste.

Seit dieser Zeit führte er ein stilles Leben. Im Jahre 1852 verbesserte sich seine Lage, da er nach dem Staatsstreiche zum Borsteher der Bibliothek des Arsenals ernannt wurde. Im Jahre 1855 starb seine Gattin und hinterließ ihm sechs unmündige Kinder. In demselben Jahre wurde er von der Regierung nach dem Orient geschickt, um die Stimmung in den slavischen Ländern der Türkei zu erforschen. In Konstantinopel angekommen, starb er in den Armen seiner Freunde. Seine Leiche wurde unter großem Gepränge nach Paris gebracht und in Montmorench neben den irdischen Ueberresten seiner Gattin beigesett.

Hinfichtlich seines Charatters haben sich in den Aufzeichnungen feiner gablreichen perfonlichen Freunde und Berehrer vielfache, febr zu feinen Gunften sprechende Notizen erhalten. dauernder Arbeit war er nicht fähig, er las und dachte stets mehr, als er schrieb. Er liebte das Schachspiel außerordentlich. An Unterhaltungen mit Freunden fand er großen Gefallen und war ein farter Raucher. . . "Güte, Zärtlichfeit und Aufrichtiakeit waren die Borzüge seines großen Charakters. Wie in der Rrim, so später in Italien und immer und überall hingen alle seine Gedanken am Beimathlande und an Litthauen. In dieser Liebe lebte, arbeitete, diente er Gott und vergaß er seiner felbft, und gerade dieses Selbstwergeffen war einer ber bezeichnendsten Büge seines Charafters." Dagegen wurde Mictiewicz von feinen Gegnern der Gleichgiltigfeit für fein Baterland, des maglofeften Stolzes und der Berachtung jeglicher ihm entgegentretender Deinung beschuldigt. In ersterer hinsicht wurde namentlich seine Nichtbetheiligung an dem 1830er Aufstande betont; in letzterer fein Berhältniß zu Slowacki, beffen Werke er aus perfonlicher Antipathie in seinen Vorträgen mit keiner Silbe erwähnte.

Alls Dichter gebührt Mictiewicz jedoch unbedingt der erste Platz auf dem polnischen Parnaß. Er ist der Schöpfer der neueren polnischen Poesie, die — zugleich national und universal — ihren europäischen Schwestern ebenbürtig an die Seite tritt. Das nationale Element tritt nicht nur in seinen größeren, auf dem Boden der vaterländischen Geschichte ruhenden Werten, wie in "Konrad Wallenrod", "Grazhna",

"Ban Tabeusz", "Dziaby", sondern auch in allen fleineren, an aufällige Ereigniffe fich tnübfenden oder auch feiner Indivibualität direct entsproffenen Dichtungen überall in den Border-Aber baneben ift bas felbftftanbige Berarbeiten ber geiftigen Strömungen ber anderen europäischen Bolter in allen feinen Werten nicht minder fichtbar. Das "goldene Zeitalter" im 16. Jahrhundert war national, aber nicht universal. Die folgenden Epochen bezeichnen das Uebergangsftabium, indem man sich der Nachahmung der fremden Literaturen hingab, aber fich noch zu keinem felbftftändigen Berarbeiten berfelben empor= ichwang. Mictiewicz vereinigte jene beiben Brincipien. Go führte er benn die polnische Poefie in den europäischen Areopag ein. Bon Anfang an wurden seine Werte nicht nur in den ftammverwandten Ländern, sondern auch in Deutschland, Frankreich bekannt und mit Bewunderung begrüßt. Der glüdliche Repräfentant der polnischen Poesie nach Außen bin übte einen ungebeuren Ginflug auf die weitere Entwickelung derfelben, und man barf annehmen, daß fie im Gangen und Großen nicht mehr bon ber Bahn gleiten wird, auf die er fie gewiesen.

2.

## Julius Slowacki.

Julius Slowacti wurde am 23. September 1809 zu Krzemieniec, einer kleinen Stadt Volhyniens, geboren. Sein Bater, Eusebius, dazumal Professor an dem dortigen berühmten Lyceum, später Universitäts-Professor in Wilna, war selbst ein nicht unbedeutender Schriftsteller, wovon namentlich seine Uebersetzung der "Henriade" und die Abfassung zweier originaler Trauerspiele, "Wanda" und "Mendoga", Zeugniß ablegen. Doch starb er bereits im Jahre 1814, ohne also einen bestimmenden Einfluß auf die geistige Entwickelung des Sohnes ausgeübt zu haben. Desto größer war der Einfluß der Mutter. Diese in jeder Hinsiglicht vorzügliche Frau liebte ihren Sohn über Alles; er war ihr Stolz, ihre Hoffnung, in ihm allein sah sie ihr größtes Glück auf Erben; ihrem Einfluß verdankte Julius ohne Zweisel jenen hohen Schwung des Geistes, jene innige, tiese Poesie, die sich in seinem ganzen Wesen seit frühester Jugend aussprach. Seine Anhänglichkeit an seine Mutter war nicht minder groß, als ihre Liebe zu ihm. Bon Kindheit an bis zum Tode, in allen Perioden seines vielbewegten Lebens, immer beherrschte das Gefühl dieser Liebe alle anderen Regungen seines Herzens. Seine Briefe bezeugen, daß er vor ihr kein Geheinniß hatte; mit sindlicher Offenherzigkeit und mit dem Freimuth eines Freundes theilt er ihr alle seine Hoffnungen, seinen Kummer, seine Träumereien und Absichten mit, gesteht er ihr auch zuweilen seine Berirrungen. Bon ihr allein nahm er auch Tadel an.

Nach dem Tode Eusebius Slowacti's tehrte die junge Wittwe mit bem fünfjährigen Sohne zu ihren Eltern nach Rrzemienier jurid. Doch nach drei Jahren reichte fie ihre Sand dem Dr. Becu, Professor der Medicin an der Universität von Wilna, und überstedelte also wieder nach dieser Stadt. Hier besuchte Julius das Symnasium, nachdem er seine Borbildung im elterlichen Saufe erhalten und aus einer polnischen Uebersetzung Somer's hatte lesen gelernt. Im Gymnasium gehörte er zwar immer zu den befferen Schülern, doch machte er fich ichon jest durch Hang pu einsamen Träumereien bemerklich. Der aufgebende Stern Mictiewicz's leuchtete bis in das stille Rämmerchen ber jungeren Schlie ler ber Wilnaer Institute. Auch Julius begann sich nach Didterruhm zu sehnen. "Theure Mutter," schreibt er in einem Briefe vom Jahre 1845, "als ich acht Jahre gahlte, gelobte ich Gott im Dome, daß ich hier auf Erden nichts von Ihm erfleben, aber dafür nach dem Tode Alles forbern werbe."

Zwei Borfälle dieser Zeit nährten die poetische Stimmung des Jünglings. Er hatte schon als Knabe die innigste Freundschaft mit einem älteren Mitschüler, Ludwig Spiknagel, geschlossen. Derselbe, Sohn eines Wilnaer Professors, war eine von dem damals modernen "Weltschmerz" angekränkelte Natur. Nach Beendigung seiner Studien in Wilna hatte er sich nach Betersburg begeben und sich dort dem Studium der orientalischen

Sprachen gewidmet. Drei Jahre später wurde er einer Gesandtsichaft nach Aegypten als Dragoman beigesellt, — es war sein Lieblingswunsch gewesen, die Hieroglyphen an Ort und Stelle zu entzissern. Während des Abschiedsbesuches bei einer befreundeten Familie in Litthauen entfernte er sich plötzlich, als sein Wagen schon vorgesahren war, und — erschoß sich in einem der entlegenen Gemächer. Daß ein jahrelanges freundschaftliches Zusammenleben mit einer so excentrischen Person, wie auch ihr tragischer Tod auf das empfängliche Gemüth uns:res Dichters nicht ohne Einfluß bleiben konnte, ist leicht begreissich.

Julius lernte in jener Zeit noch ein anderes, mächtigeres Gefühl kennen — die Liebe. Louise, die Tochter des berühmten Professors Sniadecti, begann, ohne es vielleicht selbst zu ahnen, in dem Herzen des Anaben immer feurigere Bewunderung ju erweden. Leiber blieb seine Liebe unerwiedert. Louise war alter als Julius, fie betrachtete ihn als ein Kind, seine Gefühle als poetische Schwärmerei, die leicht mit ernsten Worten freundschaft= lichen Zuredens abzutühlen sein würden. Uebrigens war die Beldin unseres Dichters teine glanzende Schönheit, mehr burch die Borzüge ihrer Seele und ihres Geistes fesselte sie ihn, als durch förperliche Reize. Genug, er vergötterte Louise und es ichien ihm, daß, sobald er sich zur Bobe der Gefühle eines Abeillard oder Romeo emporgeschwungen habe, er auch ebenso wieder= geliebt zu werden verdiene, wie Jene. Doch auf der anderen Seite theilte man diese Ansicht feineswegs; man vergaß vielmehr feinen Augenblid, daß es lächerlich mare, die Rolle einer Beloife ober Julia einem Anaben gegenüber ju fpielen, der taum aufgebort hatte, Rind zu sein. So tam es auch zwischen ihnen zu teinem offenen Geständniß. Sie trennten fich und Jedes ging ieinen Weg - Julius mit dem Gefühle verletten Stolzes, erbittert und an Allem verzweifelnd. Dies Gefühl blieb fortan in Grundton feines Gemüthes.

Mit diesen inneren Schmerzen des jungen Byronisten contratirte seine äußere glückliche Lage sehr bedeutend. In Wirklichkeit ehrte es ihm an Nichts. Seine liebreiche Mutter sorgte für Alles. Sie suchte die geheimsten Wünsche ihres Lieblings zu errathen.

Alle Bildungsmittel ftanden ihm zu Gebote. Er erhielt Unterricht in den modernen Sprachen, in der Musit, im Zeichnen und Tanz, er malte und befam alle Bücher, die er begehrte. Mitschüler liebten ihn. Seine Ferien verlebte er auf einem bert lichen Landaute am reizenden Ufer der Wileita. Obicon sein Stiefvater, Dr. Becu, im Jahre 1824 vom Blig getroffen flath, blieb die Mutter Slowacti's in Wilna, bis er seine Studien beendet hatte. Im Jahre 1828 entschloß fich Julius, in den Staatsdienst zu treten, und begab sich bieferhalb — nach einem schmerzlichen Abschied von der Mutter — nach Warschau. Bureau-Arbeit eines Ministerial-Secretars tonnte jedoch seiner lebhaften Dichternatur wenig zusagen. Einen lichten Augenblick in dieser trüben Reit bildete für ihn der Besuch, den er im September 1830 dem greisen Reftor der polnischen Dichter - Riemcewicz - abstattete. Der alte Freiheitstämpfer und Sanger nahm den Jüngling wohlwollend auf, hörte ein Fragment seines Drama's "Mindowe" mit großem Interesse an und sagte ihm sodann viel Schmeichelhaftes über sein Talent und seinen patrio-Mit Entzuden beschreibt Julius feiner Mutter tischen Sinn. Diefe Scene.

Die Ereignisse des Jahres 1830 tibten auf das empfänglich Gemuth des Junglings eine machtige Wirtung aus. Dingeriffen von dem allgemeinen Enthusiasmus, dichtete er eine "Dbe an Die Freiheit", einen "Symnus an die Mutter Gottes", bann "Das Lied ber litthauischen Legion", - in gabireichen Abschriften gingen biese Gedichte von Sand zu Sand und verbreiteten den Ruhm des bisher völlig unbefannten Dichters in Doch bald störten Distone die weiten Kreisen. Freude. Auch Julius murde ber Relch des Wermuths nicht erspart — und der begeifterte Freiheitssänger verließ Warfcau plöplich am 8. März 1831. Lelewel, ber damals an ber Spite ber bemofratischen Bewegung ftand, hatte fich in feiner Schilderung der Wilnaer Studentenverfolgungen über die The tigkeit des Dr. Becu in einer fo beleidigenden Weise ausgesproden, bag unferem Dichter, ba er bas Andenten feines Stief vaters dem mächtigen Bolksmanne gegenüber nicht erfolgreich

vertheidigen zu können glaubte, nichts übrig zu bleiben schien, als die Stadt so bald als möglich zu verlassen, wo es ihm fortan zu enge war.

Mit dieser Abreise aus Warschau begann Julius im 22. Nahre feines Lebens die lange Reibe taufendfacher Leiden, aus benen der Dornenkrang des Berbannten, Beimathlosen besteht. Nachdem er einige Tage in Breslau und Dresben und einen Monat in London, wohin ihn eine politische Mission geführt, verweilt hatte, kam er im September 1831 nach Frankreich und ließ sich in Paris nieder. Die Franzosen fagten ihm jedoch nicht zu und er verkehrte auch in Paris zumeist mit Engländern. Mit den häuptern der polnischen Emigration war er gerfallen. Lelewel's erwähnt er in feinen Briefen ftets mit besonderer Bitterfeit. Sein sehnlichster Bunfc mar, Paris so bald als moalich zu verlaffen. "Ich habe hier viel Befannte," schreibt er im December 1831, "aber feinen treuen, lieben Freund; tonnt' ich boch Paris recht balb verlaffen und nach irgend einem fillen Städtchen Italiens übersiedeln, deffen Lage meine Phantafie anausprechen vermöchte; benn Paris ift febr profaisch, unerträglich, - nicht fo glanzend, wie es einft gewesen sein foll. Allein die Hoffnung, meine Dichtungen veröffentlichen zu können, halt mich gurud. Doch ach, wie viele meiner Hoffnungen find icon gu nichte geworden!"

Nachbem er auf verschiedenartige Weise, doch vergeblich, versucht hatte, sich die zur Drucklegung seiner Gedichte nothwendigen Mittel zu verschaffen, erhielt er am 22. Februar des folgenden Jahres von seiner opferwilligen Mutter 3000 Francs und begann nun den Druck in dem Institut der Damen Pinard. — Wer vermöchte seine Freude, sein Entzücken zu schildern! Die Aufmerksamteit seiner Landsleute begann sich auf ihn zu lenken, seine französsichen Freunde überschütteten ihn mit Ehrenbezeigungen, in össentlichen Bersammlungen wurde er "der größte aller polnischen Dichter" genannt. Bon allen Seiten empfing er verstrübte Huldigungen, die leider nicht ohne üblen Einfluß auf seine Zukunft blieben, da sie seinen Stolz und Eigendünkel in dem Maße nährten, daß ihn späterhin jede ernstere Kritik reizte

und verstimmte. Am 12. April 1832 war der Druck der ersten beiden Bände seiner Dichtungen vollendet und er konnte dieses Ereigniß seiner Mutter mit Worten der überschwänglichsten Freude melden. Diese beiden Bände enthielten die Trauerspiele: "Mindowe", "Maria Stuart" und die im Style Byron's gehaltenen poetischen Erzählungen: "Bielecki", "Mnich", "Arab", "Zmija".

In daffelbe Jahr, 1832, fällt die Bekanntschaft Slowacki's mit Abam Mickiewicz. Nachdem der erste Schritt gur Annäherung von Mickiewicz, welcher Ende Juli nach Baris getommen war, gethan war, begegneten fie fich öfter in größeren Gesellschaften und namentlich in dem polnischen literarischen Berein, deffen Borfit man Mickiewicz übertragen hatte. leicht ware mit ber Zeit ein freundschaftliches Berhaltnig zwischen den beiden Dichtern entstanden, — ähnlich wie zwischen Gothe und Schiller, als Erfterer bon seiner italienischen Reise gurudgekehrt war. Leider geschah es nicht. Man hatte Slowacki eine tadelnde Bemerkung Mickiewicz's in Betreff seiner Dichtungen zugetragen. Mickiewicz sollte sich geäußert haben, Slowacti's Poesie sei herrlich; ein schon gebautes Runstwert, gleiche sie einer prachtvollen Kirche, — aber in diesem Tempel sei kein Gott. Seit dieser Bemerkung mißfiel ihm an Mickiewicz Alles und seine Mißstimmung sollte bald neuen Stoff finden. Gegen Enbe besselben Jahres erschien ber britte Theil ber "Dai ad p" Mickiewicz. In einer Scene berfelben tritt eine im Allgemeinen als "Doctor" bezeichnete Person auf, die als Intrigant, Berräther, friechender Schmeichler und Denunciant gebrandmartt wird, und der die Studentenverfolgungen zu Wilna in ben Jahren 1823-24 zur Laft gelegt werben. Im Allgemeinen mußte man barin die Berson bes Dr. Becu erkennen, obgleich fich diefer in Wirklichteit feines der ihm angedichteten Berbrechen hatte zu Schulden kommen laffen. Dieses Ereigniß mußte unferen Dichter besto mehr franken, als er wohl einfah, bag bie' von dem ichon berühmteften Dichter Volens ausgesprochene Berleumdung eine ungleich weitere Ausbreitung finden und baber das Andenten seines Stiefvaters ungleich harter treffen wurde,

als die oben erwähnte, mehr für Fachmanner bestimmte und auch masvoller gehaltene Broschüre Lelewel's.

Jett brannte ihm der Parifer Boden unter den Füßen. Seiner ersten Aufwallung nachgebend, wollte er Mickiewicz fordern. Davon abgebracht, verließ er Paris plötlich und begab sich nach Benf. hier nahm er sein Absteigequartier im Saufe einer Wittwe Pottey, aux Paquis Nr. 10, und verlebte eine heitere Zeit im Rreise mehrerer jungen Damen, bei denen er ftets viel Glud hatte, und zahlreicher Touristen, die theils Genf auf ihrer Reise turz berührten, theils auch im Haufe der Frau Patten längeren Daneben beschäftigte er sich viel mit gei= Aufenthalt nahmen. ftigen Arbeiten, namentlich mit dem Studium der deutschen Phi= losophie. Dabei las er mit Entzuden die Bibel, "dieses Buch," ruft er in einem seiner Briefe aus, "sollte jedem Menschen mah-Lebens zur Seite fteben." rend feines Von ländischen Dichtern zog er Rochanowski allen anderen vor und unter den fremden hatten Dante und Shakespeare die Stelle des einst am meisten bewunderten Bpron eingenommen. schriftstellerische Thätiakeit Slowacki's betrifft, so war dieselbe gerade in dieser Zeit von dem besten Erfolge gefront. Er hat in ben Jahren 1833 und 1834 einige seiner vorzüglichsten Dramen gedichtet, als: "Rordnan", ein verlorenes Drama "Wallas", fodann "Mazebba" und "Ballabna", ferner ein erft nach seinem Tode veröffentlichtes Fragment, vom Herausgeber Malecti benannt: "Borsatonsti".

Nach einer turzen romantischen Spisobe, beren Heldin eine kunge Polin, Marie W., war und welche Slowacki in dem "wie eine Wasserlilie reinen und wie eine Thräne traurigen" Gedicht: "In der Schweiz" verewigte, begab er sich 1836 nach Rom, wo ihn sein Oheim Januszewski und dessen Gattin, eine Stiefschwester Slowacki's, erwarteten. Hier machte er die Bekanntschaft des dritten polnischen Dichterfürsten, Sigismund Krassinski. Fast Altersgenossen — Krasinski war nur drei Jahre jünger als Slowacki, — durch ihr poetisches, der großen Wenge gleich unverständliches Talent verbrüdert, verständigten sie sich sogleich und schlossen einen innigen Freundschaftsbund. In

Neapel faßte unser Dichter plöglich den Plan, eine Reise in den Orient zu unternehmen. "Mein Oheim rieth mir ab," schried er am 29. September 1836, "aber als ich in Zweifel war, was zu thun sei, hat die zufällig geöffnete Bibel mit folgendem Bers den Ausschlag gegeben: Die Kirchen Asiens grüßen Euch."

Diese Reise bildet den interessantesten Abschnitt im Leben bes Dichters. Am 21. ober 22. October 1836 landete er in Alexanbrien. "Griechenland," fagt er in einem feiner Briefe, "boll ber wundervollsten Ruinen, hat mich mehr als Rom entzität. Aegop ten aber hat das Bild Griechenlands aus meiner Seele verdrängt. Es gibt nichts Herrlicheres, als die Ruinen am Ril." Mit Ent-"Ich war züden bewunderte er die Denkmäler der Bharaonen. auf dem Gipfel der höchsten Bpramide. Gine mundervolle Ausficht! Der Gipfel des Faulhorn, die Ruppel St. Beters, der Besub, die Pyramiden — dies sind für mich gleichsam die boch ften Zweige des Baumes, auf welchem ich armer Wandervogel mich einen Augenblick niederließ, um auszuruhen." Auf dem Wege nach Paläftina erlitt er in der ägyptisch-sprischen Grenzftadt EI=Arish einige Unfalle, beren Erinnerung wir in einer feiner vortrefflichften Dichtungen: "Der Bater der Befterfrantten in GI-Arish" wiederfinden. Am 13. Janner 1837 des Abends langte unser Pilger vor den Thoren Jerusa lems an. Nach längerem Aufenthalte in dem Rlofter Belshesh ban auf dem Libanon, schiffte er sich Mitte April nach Italien ein und landete am 17. Juni 1837 in Livorno. "Diese Reise," schreibt er, "wird, wie ich hoffe, nicht ganglich fruchtlos für mich fein. So viele neue Bilder haften jett in meiner Seele, auf einem solchen Sintergrunde erscheint mir die Zukunft wundervoll, wenn auch nur ein Strahl dieser schönen Erinnerungen die Tage meines Alters erhellen follte, falls ich das Alter erlebe."

Rach einem halbjährigen Aufenthalte in Florenz, wo er "Anheli" und das Gedicht von "Dantpfzet" verfaßte, begab er sich in den letzten Tagen des Jahres 1838 nach Paris und ver öffentlichte daselbst im folgenden Jahre zwei neue Bände, deren erster die poetischen Erzählungen: "Der Bater der Pester erkrankten", "In der Schweiz" und "Waclaw", der

zweite das Trauerspiel "Balladnna" enthielt. Die tiefe Stille, welche felbft nach dem Erscheinen "Anheli's" von feiner Stimme einer beachtenswerthen Kritif unterbrochen wurde, beunruhigte und frantte den Dichter fehr. Diese Gefühle legte er in ber herrlichen Borrebe ju "Ballabna" nieder. blinder Harfenspieler von der Infel Chios," heißt es daselbst, "tam an das Ufer bes ägeischen Meeres, und als er das laute Brausen der Fluthen vernahm, hielt er es für das verworrene Beräusch einer großen Menschenmenge, die sich versammelt hatte, um seinen Liedern zu lauschen. Er schlug also die Saiten ber Barfe an und fang für das obe Gestade, und als er geendigt, wunderte er fich, daß fein menfchlicher Laut, fein Seufzer, fein Beifallsruf sein Lied belohnte. Er warf daher die harfe weit von sich und die Muthen, die dem Sanger als eine Schaar von Menschen erschienen, brachten das goldene Instrument der Tone jurud und legten es ju feinen Füßen nieder. Und der traurige Hellene entfernte sich von seiner Harfe, ohne zu wissen, dag sein iconster Gesang nicht in den Herzen der Menschen, sondern in der Tiefe der ägeischen Fluthen begraben lag."

Ungeachtet diefer Gleichgültigkeit des Bublitums veröffentlichte Slowacti am Anfange des Jahres 1840 die Trauerspiele "Mazeppa" und "Lilla Weneda". In derfelben Zeit bichtete er die Trauerspiele "Arafus", "Wallenrob", "Pan Razimierz" und "Beatrig Cenci", beren Fragmente aus feinem literarischen Rachlaß veröffentlicht wurden. Indeffen geftaltete fich das äußere Leben unseres Dichters immer dufterer. Er war, wie vor, vereinsamt, und obichon er fich im Jahre 1839 mit Mickiewicz verfohnt hatte, wurde die Kluft awischen Beiden am Ende des folgenden Sahres anläglich eines Gaftmables gu Ehren des eben zum Professor der flavischen Literatur am College de France ernannten Mickiewicz nur noch erweitert. seiner bitteren Stimmung erinnerte sich jest Slowacki an den Rath feines Freundes Rrafinsti, "feinen reinen Azurbildern mehr Galle beizumischen," und bichtete bas satyrische Helbengebicht "Beniowsti", worin er die Thorheiten feiner Landsleute auf empfindliche Weise geißelte. Dieser verständliche und trot aller Fronie und übersprudelnden Humors dennoch so rührende Schmerzensschrei wendete plöglich alle Blide auf unseren Dichter. Slowacki wurde jetzt erst im großen Publikum bekannt. Man erim nerte sich an seine früheren Dichtungen, sie fanden Absat und er erhielt nun die trostreiche Gewißheit, daß er jenem blinden Sänger von Chios nicht mehr gleiche. In dieser günstigen Stimmung dichtete er die Fortsetzung "Beniowski's", dam die Dramen: "Der standhafte Prinz", nach Calderon, "Der. Pater Markus" und "Der silberne Traum Salomea's", endlich die erst nach seinem Tode verössentlichten Stücke: "Die Unverbesserlichen" und "Der goldene Schäde!".

Im Jahre 1841 kam der litthauische Mystiter Towiansti in Paris an und es gelang ihm bald, unter der polnischen Emigration zahlreiche Anhänger seines politisch-religiösen Myfticismus zu werben. Wie Mickiewicz und einige andere ber betvorragenoften polnischen Dichter, so ließ sich auch Slowacti in den Kreis der Secte ziehen, aus welcher er jedoch im Jahre 1845 ausschied. Indeffen blieb diese Episode nicht spurlos im Leben Slowacti's. Beherrscht von der Doctrin Towiansti's, wonach das Dichten ein unmittelbarer Erguß unfterblicher Begeifterung sein soll, wobei die Anwendung aller anderen geistigen Fähigteiten so viel immer möglich vermieden werden muffe, gab fich Slowacki in seinem ferneren poetischen Schaffen einer großen Nachlässigkeit bezüglich der Form hin, was namentlich in dem fehr genialen, aber vielfach unverftandlichen und einer inneren künftlerischen Einheit ermangelnden Heldengedicht: "Der Beift-Ronig" ju Tage tritt. Auch hatte ihn ber Beitritt jur Towiansti'ichen Secte seines besten und fast einzigen wahren Freum des, Arafinsti's, beraubt. Dieser verhehlte seine Migachtung des angeblichen "Propheten" und seiner Lehre nicht im Geringsten; dazu gefellten fich bann politische Meinungsverschiedenheiten; genug, der zu Rom geschloffene Freundschaftsbund wurde gelöft, später zwar wieder hergestellt, jedoch nur äußerlich.

Das Jahr 1848 brachte ihm das Glud, nach welchem er fich achtzehn Jahre hindurch gesehnt hatte: er kam mit seiner geliebten

Mutter in Breslau zusammen. Die Freude follte turz sein. Bon der Polizeidirection erhielt er den Befehl, Breslau und das preußische Gebiet sofort zu verlassen. Nach einer Woche des Wiedersehens trennten sich Beide mit schwerem Bergen - für immer. Slowacti ging für einige Zeit nach Oftende und befand fich Ende Juli wieder in seiner einsamen Wohnung in Paris. Die letten Creigniffe hatten in seiner Seele einen tiefen Gindruck zurudgelaffen; man bemerkte jest bei ihm eine größere geistige Rube neben körperlicher Abspannung. In den ersten Monaten bes folgenden Jahres nahm feine Schwäche mehr und mehr zu, er hatte an häufigen Blutfturganfällen zu leiben. Er setzte sein Teftament auf und berief einen feiner beften Freunde, ben jest in der Verbannung lebenden Erzbischof Relin sti von Warichau, der damals in München ftudirte, ju fich. Am 1. April 1849 verschlimmerte sich sein Zustand. Am 3. erhielt er die lette Delung. Dann ließ er fich bas Buch geben, aus dem er am borbergebenden Tage dictirt hatte. Er fing an, seinem jungen Freunde zu erklaren, wie er die Dichtung zu ordnen habe. Doch bald folog er das Buch mit den Worten: "Es ift ja Thorheit!" Dann ließ er sich im Lehnstuhl zurecht legen und sprach: "Bielleicht wird mich der Tod in dieser Stellung ereilen . . . " Er verftummte, heftete unverwandt seinen Blid auf Die Uhr, streckte bann die Sande aus und machte ein Zeichen, daß er aufstehen wolle; Schweiß bededte die Stirne, sein Abrper begann zu zittern, der Athem ward immer schwerer, - die Augen schlossen sich — er war tobt. Zwei Tage barauf wurde er auf dem Kirchhofe Montmartre begraben.

3.

## Sigismund Graf Krastuski.

Er wurde am 19. Februar 1812 zu Paris geboren, wo sich damals sein Bater, Graf Bincenz, General des sächsisch-polnischen Heeres, aushielt. Im dritten Lebensjahre kam er nach Warschau

und erhielt hier in dem vornehmen und glanzenden Sause seiner Eltern eine allseitige und vorzügliche Bildung. Zehn Jahre alt, verlor er seine innig geliebte Mutter — das war das erste Blied jener verhängnisvollen Rette geiftiger und förperlicher Leiben, die als rother Faben seinen Lebenslauf durchzieht und von feinen äußerlich so glücklichen Berhältnissen so grell absticht. Seinen Unterricht in der polnischen Literatur leitete Joseph Rorzeniowski, der icon damals als Schriftsteller einen Ramen hatte und später neben Araszemski der vorzüglichste volnische Romancier und auch ein tuchtiger Dramatifer wurde. Daneben erhielt ber Anabe von dem gewählten Rreise, der fich im Saufe seines Baters zu versammeln pflegte, vielseitige geiftige Anregung. Die hervorragenoften Schriftsteller Congreß-Bolens waren die Bausfreunde Prafinsti's, fo Niemcewicz, Woronicz, der damalige Ariftarch des Classicismus: Professor Ludwig Ofinsti, der General Morawsti, Brodzinsti, den man den "Johannes der Täufer Mickiewicz's" nannte, Lelewel, der berühmte Linguift Linde, die jüngeren Dichter Odyniec und Gafannsti, der Komiker Zioltowsti u. f. w. In den Zusammentunften diefes Rreises spiegelten sich die damaligen erbitterten Rämpfe zwischen dem von Mickiewicz in die polnische Literatur eingeführten "Romanticismus" und dem frangofischen Classicismus auf's Lebhaftefte ab.

So wurde benn in dem Anaben der Chrgeiz nach Schriftstellerruhm sehr früh geweckt. Schon in seinem 14. Lebensjahre schrieb er nach der Manier Walter Scott's zwei historische Romane: "Das Grab der Familie Reichsthal" und "Wladhslaus Hermann und sein Hof", welche sogar im Druck erschienen. Im Jahre 1828 trat Sigismund Arasinski in das Warschauer Lyceum, das sich damals unter der umsichtigen Leitung Linde's einer großen Blüthe erfreute. Er zeichnete sich besonders in der Kenntniß der Geschichte, der Literaturen und der alten Sprachen aus. Nachdem er im folgenden Jahre die Maturitätsprüfung abgelegt, bezog er die Universität, um Jus zu kludiren. Bald erward er sich unter seinen Collegen viele Freunde; da sollte ihn ein eigenthümlicher Zwischensall plözlich aus den angenehmen Verhältnissen herausreißen. Der Senator

Bielinsti, welcher sich als Präsident des Staatsgerichtshofes, der den Hochverrathsproces von 1825 zu führen hatte, die allgemeinste Hochachtung und eine große Popularität erworden hatte, war gesstorben. Troz des polizeilichen Berbotes beschlossen die Studenten an seinem feierlichen Begräbniß theilzunehmen. Sigismund jedoch begab sich auf den ausdrücklichen Besehl seines Baters in's Collegium. Am anderen Tage wurde er dafür von einem Collegen gröblich insultirt und unternahm in Folge dessen eine Reise nach der Schweiz. Bon hier aus machte er einen Ausstug nach Italien und benutzte die Mußestunden zu literarischer Thätigkeit. So schrieb er in dieser Zeit einen werthvollen Artikel über die polnische Literatur für die "Revue encyclopédique" und volslendete in Genf eine Erzählung: "Zawisza Czarnh", die auf dem Wege nach Warschau verloren ging.

Mit dem Jahre 1829 beginnt im Leben Rrafinsti's eine neue Periode, worin sein bon verschiedenartigen Eindruden ericutterter, aber im Feuer des Schmerzes geftählter Geift immer feftere Charafterlinien annahm und fich zu jener erhabenen Refignation emporschwang, welche das unterscheidende Merkmal aller feiner bichterischen Schöpfungen bilbet. Ginigen Ginfluß übte auf ihn auch die Bekanntschaft mit Mickiewicz aus. In Genf trafen fie zufällig in einem Gafthause zusammen. Arasinsti feste fich an den Flügel und fbielte fein Lieblingsftud: ben "letten Gedanten Weber's", als der ihm unbefannte Mictiewicz ein= trat und bem Bortrage mit großem Intereffe zu laufchen begann. Die melancholische, dem polnischen Charatter fo fehr entsprechende Melodie diefer Biece, in beren Hochhaltung fich die beiben Dich= ter begegneten, gab ben Anftog ju ihrer Befanntichaft, welche fich balb in innige Freundschaft verwandelte.

Das Jahr 1830 und die Riederlagen seiner Landsleute mußeten das gefühlvolle und potriotische Herz des Dichters desto tiefer verwunden, als sein schon seit dem großen Hochverrathsproces, wo er fast allein für die Berurtheilung der Angeklagten gestimmt hatte, unpopulärer Bater entschieden auf die Seite der Gegner getreten war. Sein zarter Organismus vermochte diesen Schlägen nicht zu widerstehen. Krasinski versiel in eine schwere

Nervenkrankheit, von welcher er sich nie wieder vollständig erholte. Im Jahre 1832 tam er in Folge einer tategorischen Aufforderung der russischen Regierung nach Warschau und St. Betersburg, wo er trot der ichmerzhaftesten förperlichen Leiden den gangen Winter hindurch gurudgehalten wurde. Er gerieth jest in Gefahr, sein Augenlicht zu verlieren; Die schmerzlichen Erinnerungen baran hat er später in herzzerreißender Weise in der Schilderung der Blindheit Orcio's in der "Ungöttlichen Romödie" niedergelegt. Auf specielle Berwendung des taiferlichen Leibarztes erhielt Rrafinsti endlich die Erlaubnig zu einer Reife ins Ausland und begab fich jur Waffercur nach Grafenberg. Geftärft und gefräftigt tam er 1833 jum Winteraufenthalte nach Wien und ließ von hier aus die bereits früher verfaßte Erzählung: "Agai San" in Breglau druden. Es mar bieg bas unvolltommene Product einer fieberhaft erregten Phantasie, dessen Beröffentlichung ber Dichter später oft bereut bat.

In Wien vollendete Arafinsti eines seiner bedeutendsten Werte, das dramatische Gedicht: "Ungöttliche Komödie". Sie bildet den zweiten Theil einer Trilogie; der erfte Theil, worin der Dichter zeigen .mollte, "daß, wie der Geift Gottes noch immer über ber Erde schwebt, so die Traditionen des Bosen immer unter der Erde mühlen, und demnach die Geschichte aller Berschwörungen gegen die gesellschaftliche Ordnung und die Lehre Gottes lieferte," soll sich noch im Manuscript besinden, während ber dritte niemals vollendet wurde. Die 1835 veröffentlichte "Ungöttliche Romödie" ftellt den Rampf zwischen der alten Ordnung der Dinge und den Umfturztendenzen auf religiösem, politischem und socialem Gebiete bar. Sie erschien anonym und nur seine nächsten Freunde tannten den Verfasser. Auch auf teiner feiner späteren Schöpfungen nannte er fich, "indem er freiwillig auf den Ruhm verzichtete, fo lange ber Rame feines Baters verfebmt war."

Das Jahr 1836 verlebte er zu Rom, wo er mit dem dritten polnischen Dichterfürsten der Neuzeit, Julius Slowacti, einen engen Freundschaftsbund schloß, der später durch mancherlei Zwischenfälle gelocert, aber niemals ganz zersiört wurde. Genähert fühlten sich Beibe durch die gleiche Erhabenheit des Gefühles und Fülle der Phantasie, mahrend der Gegensatz des innigen Gefühles bei dem Einen zu dem ironischen Zug im Charatter bes Andern den Bund nur noch intereffanter machte. Der drei Jahre altere Slowacti, ber fich bamals eben zu feiner Reife nach bem Orient anschidte, mar bereits burch brei Banbe feiner Dich= tungen bekannt, mahrend in Arafinski nur ein kleiner Freundes= treis ben Berfaffer "Agaj Ban's" und ber "Ungöttlichen Romodie" feierte. In berfelben Zeit, als diefer Freundschaftsbund zu Rom geschloffen wurde, befand sich Rrafinsti's "Irydion" in Paris unter ber Preffe. Weber Mickiewicz noch Slowacti wurden in Rom zu dichterischem Schaffen angeregt. Rrafinsti bagegen fühlte fich von den Ruinen der einstigen ftolzen Metropole tief ergriffen und legte diese Gefühle in dem Drama: "Irybion" nieber, worin die allgemeine Berderbnig in der Reit Heliogabals, die Racheplane des unterjochten Hellas und die aus ben Ratakomben hervorblühende neue driftliche Welt mit glanzenden Farben geschildert wird.

Im Jahre 1838 begab er fich auf einige Zeit nach Warichau, das er jedoch bald wieder verlaffen mußte, da fich fein Leiden unter dem Einfluß des rauhen, nördlichen Klima's verschlimmerte. Er ging nun wieder nach Italien, wo er von 1839-1843 seinen dauernden Aufenthalt nahm. In dieser Beriode entwidelte sich sein dichterisches Talent zur herrlichsten Bluthe. Bunachft erschien jest sein schones Gedicht: "Die Dammerung", worin er den revolutionaren Tendengen feiner Zeit gegenüber nur bie mahre Sittlichkeit, den Schmerz und bas freiwillige Martyrium als den richtigen Weg zur Wiedergeburt Polens feiert. Diefelbe Ibce gieht sich als rother Faben burch die meiften ber späteren Schöpfungen Rrafinsti's. Indeffen muß man auch der "Dämmerung" jene Nebelhaftigkeit und atherische Unerfaßbarkeit ber Bilber vorwerfen, welche ichon in ber "Ungöttlichen Komödie" und "Irhdion" als der Ausdruck eines überschäumenden Lyrismus an den Tag treten, der die Detailmalerei hindert. Aber auch in seinen späteren Dichtungen, welche sich gerade durch die sorgfältigste Ausführung des Einzelnen auszeichnen, herrscht immer ein elegischer Grundton vor, — ein Sehnen nach unerreichbaren Ibealen, ein mehr zum Rachdenken als zur That anspornendes Gefühl, und die Klugheit einer andern, nicht irdischen Welt.

Im Janner 1843 verlobte fich Krafinsti in Rom mit ber Brafin Elisabeth Branicka, welche er vor Jahren in Betersburg hatte tennen gelernt. Die Sochzeit wurde im Juli ju Dresden gefeiert. Mit feiner Gattin ftattete er nun feiner Beimath einen Er blieb zwei Jahre in Polen, indem er längeren Besuch ab. fich mahrend des Sommers auf seinen Gutern, im Winter ju Warschau aufhielt. 3m September 1844 wurde ihm fein erster Sohn, Wladyslaw, geboren. Da sich jedoch sein Nervenleiden unter dem Einfluffe des rauben Klima's immer mehr verfcblimmerte, begab fich unfer Dichter 1845 nach Rigga, wo er fich bald erholte. Hier bichtete er feine vorzüglichste Schöpfung: brei Bfalmen", bes Glaubens, ber hoffnung und ber Liebe, in benen er seine tubnften Traume binfichtlich ber Aufunft seines leidenden Baterlandes aussprach, und wie in der "Dammerung" den Heroismus des Martyriums pries. Das Ericheinen ber "Pfalmen" rief bie verschiedenartigsten und widersprechendsten Beurtheilungen hervor. Während es einerseits an einer großen Reihe von Dichtern nicht fehlte, welche die Form und die Been berselben als Vorbild nahmen und nachahmten, gab es Andere, welche Arafinsti's Borgeben eine "lprifche Feigheit" nannten. Sein intimfter Freund, Julius Clowacti, fchrieb damals feine poetisch-erhabene, aber auch von bitterem Sarfasmus überfliegende Erwiederung: "An den Autor ber brei Pfalmen", beren indiscrete Beröffentlichung bas freundschaftliche Berhaltnig awiichen Beiben für einige Zeit gerriß und für immer trübte. Rrafinsti veröffentlichte in Folge jener Angriffe noch die "Pfalmen ber Rlage und bes guten Willens". In ben galigifchen Ereigniffen bom Jahre 1846 fanden feine bufteren Borahnungen der "Pfalmen" bald ihre traurige Bestätigung.

An Leib und Seele gebrochen, begab sich Krafinsti im Jahre 1847 nach Rom, wo er balb seine innere Ruhe wieder fand und ein eifriger Vollstreder aller kirchlichen Vorschriften wurde.

Er ftand im Begriffe, für Bius IX. eine Legion ju bilden, während Abam Mickiewicz, der fich damals ebenfalls in Rom befand, beftridt von feinem "Meffianismus", in den italienischen Ereignissen den Anstoß zu einer fruchtbaren socialen Revolution erblickte und dieserhalb ebenfalls eine polnische Legion zu dem entgegengesetzten Zwede anwarb. Seit dem Jahre 1848 hielt fich Rrafinsti abwechselnd in Beibelberg, Paris, in Seebabern, in Baden und in Bern auf. Ms er hier schwer ertrantt barniederlag, erhielt er von der ruffischen Regierung den Befehl, unverzüglich in die Beimath juruckzutehren. Er that dies mit Lebensgefahr und brachte den Winter 1849 bis 1850 in Waricau au, wo fich seinem Nervenleiden eine gefährliche Augen-Krankheit beigesellte, die ihn zwang, wieder ins Ausland zu geben. Den Sommer des Jahres 1851 verlebte er in Baden-Baden. Während seines Aufenthaltes in Warschau hatte Krafinsti die Biographie der beil. Theresia eifrig studirt und wurde davon im bochften Grade begeistert. Er begann ein Gedicht über die heil. Therefia, vollendete jedoch "Die Fraament : Glose ber beil. Therefia". das jedoch so reich an wahrer Begeisterung, erhabenen Gedanfen und prachtvollen poetischen Bildern ift, daß es von Bielen als das befte Wert Krasinsti's betrachtet wird.

Bon 1851 an hielt sich ber Dichter theils in Italien, theils in Deutschland auf. Seine physischen Leiben nahmen zu und hinderten den immer regen Seist im dichterischen Schaffen. Das Jahr 1856 brachte ihm eine freudige Ueberraschung: sein geliebter Vater wurde zum Statthalter von Polen ernannt und erwarb sich in dieser Stellung die Achtung und das Wohlwollen seiner Landsleute. Im solgenden Jahre verlor er durch das Valliment des Bantiers Thurnehsen einen großen Theil seines Vermögens und bald darauf tras ihn ein weit härterer Schlag: der Tod seiner jüngsten Tochter Elisabeth. Sein Brustleiden nahm jetzt den gefährlichsten Character an. Weder der Aufenthalt in Plombières, noch die Badecur in Ems brachten ihm wirksame Linderung. Die Aerzte empfahlen ihm eine Reise nach Algier. Doch blieb er in Paris. Hier ereilte ihn die Nachricht

von dem Tode seines Vaters. Dieser Schlag raubte ihm die letzte Lebenstraft. Er starb am 14. Februar 1859 in den Armen des Fürsten Georg Lebominsti, 47 Jahre alt.

Dreißig Jahre hindurch hatte er ein Wanderleben geführt, von ichweren förperlichen Leiden beimgesucht, welche seine außere glanzende Stellung nicht zu lindern bermochte. Bon Zeit zu Zeit tam er in seine Beimath, wo er Seitens der Regierung zahlreiche Chicanen zu erdulden hatte, während er andererseits auf den Ruhm, den ihm seine Dichtungen bei seinen Landsleuten gefichert batten, freiwillig verzichten mußte. In einem kleinen, gewählten Freundesfreise fand er Troft und Erheiterung. treuefter Freund war Graf August Ciesztowsti, der hervorragendste Historiosoph der Polen. Diesen Areis bezauberte der Dichter durch seine unvergleichliche Milbe und glänzende Beredfamteit. Er felbst unterlag äußeren Ginfluffen sehr wenig. aleich er Mictiewicz verehrte, ließ er sich von deffen Meinungen nie beirren. Er las febr viel, am Liebsten die Bibel, Dante und Shakespeare.

Die polnische Poefie der Neuzeit weift fehr viel Schöpfungen auf, welche sich mit der Lösung der den Bölkern von der Borfehung auferlegten Fragen beschäftigen. Der Blid die Zukunft, das Suchen des Glückes bes Baterlandes ift für Die polnischen Dichter eine reiche Quelle hoher Begeisterung ge-Reiner hat aber tiefer in die Zukunft nicht nur feines worden. Boltes, fondern der Menscheit überhaupt geblickt, als Derjenige, "ber seinen Namen niemals auf Werken nannte, und beffen Namen fein Bolf in die Reihe feiner größten Manner gefet Für Sigismund Rrafinsti war die Boefie bor bat." Allem ein Blid in die Zufunft: "Die Apotalppfe, welche in ben Herzen der Menschheit seit achttausend Jahren vor sich geht; das untrügliche Reichen, daß eine Berbindung vorhanden ift zwischen uns und Dem, was zulett fein wird," - wie fich der Dichter in einem feiner Werte außert.

"Wie die Alten ihr Ideal in der Vergangenheit, in einem goldenen oder heroischen Zeitalter sehen, wo ein enger Bund zwischen dem Menschen und der Gottheit herrschte, so milfen wir Christen dasselbe in der Zukunft suchen, wo wir ein Durchdringen der Welt durch den göttlichen Gedanken hossen können. In diese geheimnisvolle Zukunft versenkte sich das geistige Auge dieses Dichters mit Vorliebe, sowohl in seinen poetischen Träumereien, als auch in seinen philosophischen Forschungen, und immer wieder gelangte er zu der Ueberzeugung, daß die Menschheit nicht umsonst täglich dittet: "Dein Reich komme zu uns!" Seine Geisteswanderung in der Weltgeschichte war jedoch keine fröhliche; obschon dem Dichter in der Ferne die Morgendämmerung einer glücklicheren Zukunft leuchtete, hat er doch einen Weg voll von Kreuzen, Blut und Schmerz zurückzulegen. "Wie Dante habe ich lebend die Hölle durchschritten," — sagt er von sich selbst, und meint damit offenbar weniger seine persönlichen Leisden, als jene Qualen, vergeblichen Kämpfe und Niederlagen, welche sein Baterland und die Wenscheit zu ertragen haben."



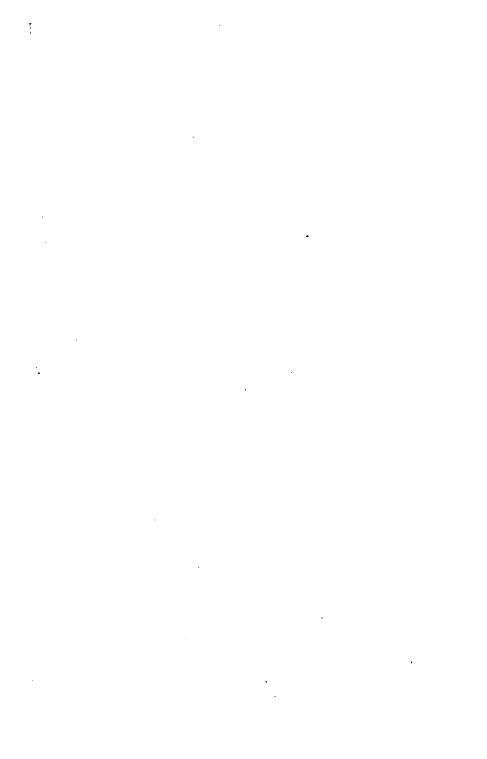

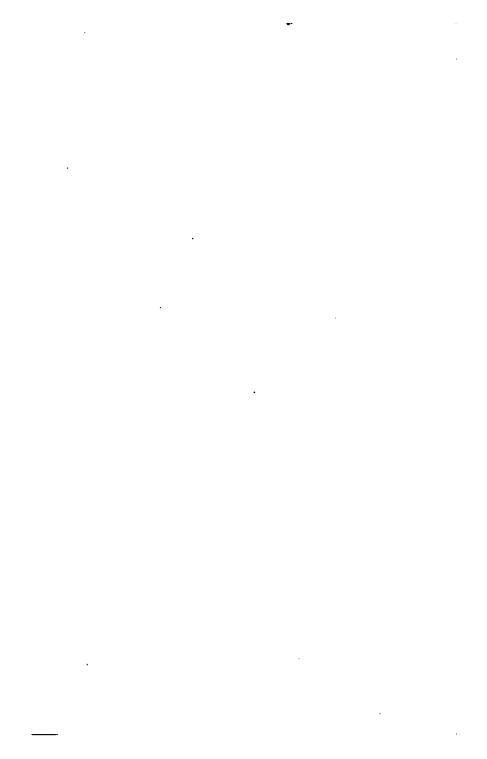

• .

